

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

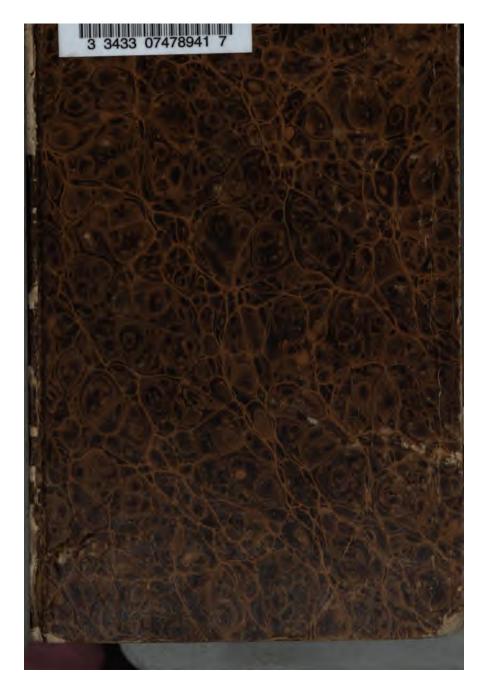

Presented to The New York Public Library IN MEMORY OF

FRANCIS MINOT WELD

MGi

Grillbs

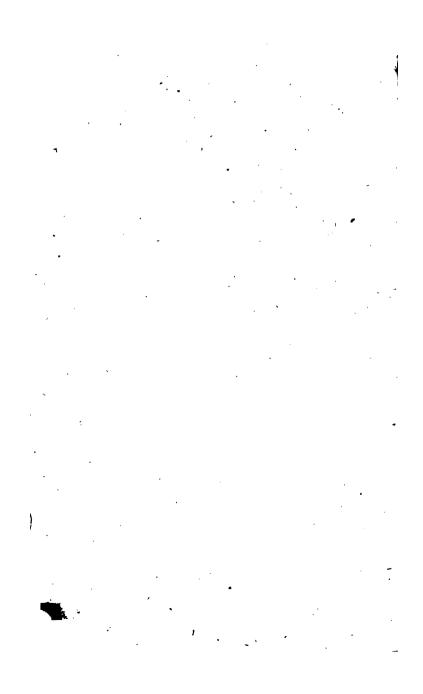

# Sappho.

Erauerfpiel in fünf Aufzügen,

v.v n

Frang Grillparzer.

93 ien, 1819.

Im Berlage ben 3. 2. Ballishauffer.



## Dem Herrn

# Carl August West

widmet biefen

feinen zwenten bramatifchen Berfuch,

als Beichen

**e**r

Dankbarkeit und Freundschaft,

der Berfaffer.



## Len Cerit

# [arl August Weit

m:1#:: 1::':#

feinen gwegten brumanichen Berfud.

. 1 4 3 4 1 4 4 8

4:2

) antharteir und Freundichaft.

ber Berfaffer.



THE NEW YORK
PUBLIC LIDEARY

543259B

ASTOR, LENOX AND
TRADEN FOUNDATIONS
B 1950 L

# Sappho.

.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*



# Sappho.

\*\*\*\*\*\*

Erauerspiel in funf Aufzügen,

v.v n

Frang Grillparger.

Wien, 1819. Im Verlage ben 3. B. Mallichantlan

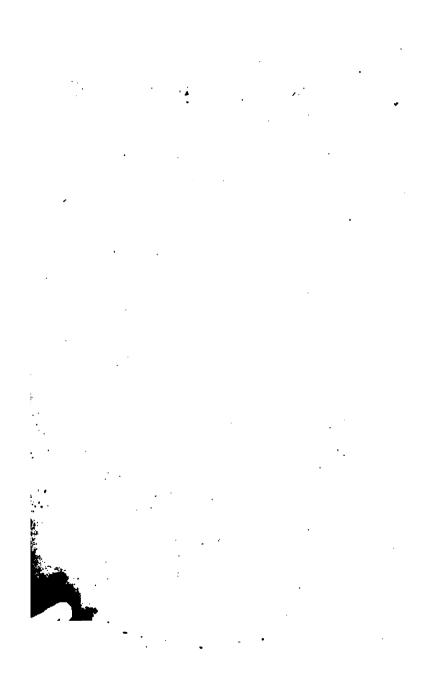

## Dem Herrn

## Carl August West

widmet biefen

feinen zweyten bramatischen Berfuch,

als Beichen

**d**er

Dantbarteit und Freundschaft,

der Berfasser.

# THE NEW YORK PUBLIC LIERARY 543259B ASTOR, LENOX AND TRIDEN POURMATIONS B. 1950 L

# Sappho.

.

-

## Perfonen:

Sappho.

Phaon.

Eucharis, Dienerinnen Sappho's

Rhamnes, Stlave.

Gin Landmann.

Dienerinnen, Rnechte und Candleute.

\*\*\*\*

## Erster Aufzug.

Frepe Gegend. Im hintergrunde das Meer, dessen flaches Ufer sich gegen die linke Seite zu in felsichten Abstütungen emporhebt. Part am Ufer ein Altar der Aphrodite. Rechts im Borgrunde der Eingang einer Grotte mit Gesträuch und Eppich umwachsen; weiter zurück das Ende eines Säulenganges mit Stufen, zu Sapphos Wohnung führend. Auf der linken Seite des Vorgrundes ein hohes Rosengebusch mit einer Rasenbank davor.

## Erster Auftritt.

Simbeln und Floten und verworrener Boltszuruf in der Ferne.

## Rhamnes (fturgt herein.)

Auf! auf, vom weichen Schlaf! Gie kommt, fie nabt! D, baß doch nur die Bun fche Flügel haben, Und träg ber Buß, indeß das herz lebendig! heraus, ihr faulen Madchen! Zögert ihr? Der trifft euch nicht, ber Jugend vorschnell nennt! Eucharis, Melitta und Dienerinnen aus bem Gaulengange.

Melitta.

Bas schiltst bu uns? ba sind wir ja! R bamnes.

Gie nabt!

Melitta.

Ber! - Gotter!

Rhamnes.

Sappho naht!:

Geschrey (von innen.) Seil, Sappho, Heil!

Rhamnes.

Ja mohl, Seil, Sappho, Seil! bu braves Boll! Melitta.

Doch mas bebeutet -?

Rhamnes.

Mun, ben allen Göttern! Bas fragt bas Madden auch so wunderlich! Sie kehret von Olympia, hat den Kranz, Den Kranz bes Sieges hat sie sich errungen; Im Ungesicht bes ganzen Griechenlands, Mis Zeugen eblen Wettkampfs dort versammelt, Ward ihr der Dichtkunst, des Gefanges Preis. Drum eilt das Wolf ihr jauchzend nun entgegen, Schickt auf des Jubels breiten Fittigen

Den Nahmen ber Beglüdten ju ben Bolfen! Und diefe Sand war's, ach, und biefer Mund, Der sie zuerst der Leper Sprach' entlocken, Und bes Gesanges regellose Frenheit Mit suffem Band des Bohlauts binden sehrte!

Bolt (von innen.)

Seil, Sappho! Sappho, Seil!

Rhamnes (ju ben Dabchen.)

Co freut euch bech! -

Geht ihr ben Rrang?

Melitta.

3ch sehe Sappho nur!

Bir wollen ihr entgegen!

Abamnes.

Bleibt nur , bleibt!

Bas foll ihr eurer Freude schlechter Zoll ? Sie ist an andern Benfall nun gewohnt! Bereitet lieber alles drinn im Hause, Nur dienend ehrt der Diener seinen herrn.

Melitta.

Siehst bu an ihrer Seite? — Abamnes.

2Ba6 \$

Melitta.

Siebft bu ?

Soch eine andre glanzende Gestalt, Bie man der Leper und des Bogens Gott Bu bilden pflegt.

Rhamnes.

Ich febe, boch ihr geht! Melitta.

Und erft nur riefft bu uns!

Ithamnes.

3ch rief euch, ja!

Ihr folltet wiffen, bag bie herrinn nabt,
Ihr folltet wiffen, bag euch Freude Pflicht,
Doch freuen mögt ihr euch nur brinn im Saus.
Der Mann mag bas Geliebte laut begrüßen,
Geschäftig für sein Wohl liebt still bas Weib!
Melitta.

To lag uns nur -

Rhamnes.

Micht boch! Mur fort! Mur fort!

(er treibt die Madchen fort.) Nun mag fie kommen! Nun wird Albernheit Ibr vorlaut nicht die schöne Keper fibren!

3 menter Auftritt.

Sappho, köfflich gekleibet, auf einem, mit weißen Pferben bespannten Wagen, eine gold'ne Leper in der Hand, auf dem Haupte den Siegeskranz. Ihr zur Seite steht Phaon, in einfacher Kleidung. Bold umgibt laut jubelnd den Zug.

Bolt (auftretenb.)

Seil, Sappho, Beil!

Rhamnes (fich unter fie mifchend.)
Seil, Sappho, theure Frau!
Sappho.

Dank, Freunde! Land'sgenoffen, Dank!
Um euretwillen freut mich dieser Krang,
Der nur den Burger ziert, den Dichter drückt,
In eurer Mitte nenn' ich ihn erst mein!
Hier, wo der Jugend träumende Entwürfe,
Wo des Beginnens schwankendes Bestreben,
Wit eins vor meine trunk'ne Geele treten,
Hier, wo Eppreffen von der Aeltern Grab
Mir leisen Geistergruß herüber lispeln;
Hier, wo so mancher Frühverblich'ne ruht,
Der meines Strebens, meines Wirkens sich erfreut,
In eurem Kreis, in meiner Lieben Mitte,
Hier dünkt mir dieser Kranz erst kein Verbrechen,

Einer aus bem Bolke. Bohl uns, daß wir dich, Sobe, unfer nennen! Sabt die bescheid'ne Rede ihr vernommen? Mehr als ganz Griechenland hat sie ihr Wort geschwückt.

Rhamnes (fich hinzudrangend.). Sen mir gegrufft, gegruft, bu Berrliche!

@appho

(vom Bagen herabsteigend und die Umftebenden freundlich grugend.)

Mein treuer Rhamnes, fen gegrußt! - Artander,

Du auch hier, trogend beines Alters Schwäche? Kallifto — Rhodope! — Ihr weinet, Liebe? Das Auge gahlt so richtig als bas Herz, Für Thranen — Thranen — seht! — O schonet mein! Einer aus bem Volke.

Willtommen auf ber Seimath altem Boben, Billtommen in ber Deinen frohem Kreis!

Umsonst sollt ihr die Burgerinn nicht grußen, Sie führt zum Dank euch einen Burger zu; hier Phaon. Bon den Besten stammet er Und mag auch kühn sich stellen zu den Besten! Obschon die Jahre ihn noch Jüngling nennen, hat ihn als Mann so Wort als That erwiesen. Bo ihr des Kriegers Schwert bedürft, Des Redners Lippe und des Dichters Mund, Des Freundes Nath, des helfers starken Urm, Dann ruft nach ihm und suchet langer nicht!

Du spottest, Sappho, eines armen Jünglings! ABoburch batt' ich so reiches Lob verdient? Wer glaubt so hobes von bem Unversuchten? Sappho.

Ber fieht, bag bu errotheft, ba ich's fage! Ph a o n.

3ch fann, befchamt, nur ftaunen und verftummen. Sappho.

Du ficherft bir, mas bu von bir entfernft, ...

Geschwister sind ja Schweigen und Verdienst. Ja, meine Freunde! Mögt ihr's immer wissen! Ich liebe ihn! Auf ihn siel meine Bahl! Er war bestimmt in seiner Gaben Fülle, Mich von der Dichtkunft wolkennahen Gipfeln In dieses Lebens heit're Bluthenthaler Mit sanft bezwingender Gewalt heradzuziehn. Un seiner Seite werb' ich unter euch Ein einfach, stilles hirtenleben führen, Den Lorbeer mit der Myrthe gern vertauschend, Jum Preise nur von hauslich stillen Freuden Die Tone wecken dieses Saitenspiels, Die ihr bisher bewundert und verehrt. Ihr sollt sie lieben lernen, lieben, Freunde!

Preis dir, bu Berrliche! Beil, Sappho, Beil! Sannbo.

Es ift genug! Ich bank' euch, meine Freunde!
Folgt meinem Diener, er wird euch geleiten,
Daß ihr ben Speif' und Trank und frohen Tangen
Die Fener, unsers Wichersehns vollendet,
Der Wiederkehr ber Schwester zu den Ihren!
(zu den Landleuten, die sie begrüßen.)
Lebt wohl! — auch bu — und bu! — ihr alle! —

alle!

(Rhamnes mit den Banbleuten ab.)

Du auch hier, trogend beines Alters Schwache? Kallifto — Rhodope! — Ihr weinet, Liebe? Das Auge gahlt so richtig als das Herz, Für Thranen — Thranen — seht! — O schonet mein! Einer aus bem Volke.

Willsommen auf ber Heimath altem Boben, Billsommen in der Deinen frohem Kreis!

Sappho.

Umfonst follt ihr die Burgerinn nicht grußen, Sie führt zum Dank euch einen Burger zu; hier Phaon. Bon den Besten stammet er Und mag auch fühn sich stellen zu den Besten! Obschon die Jahre ihn noch Jüngling nennen, hat ihn als Mann so Wort als That erwiesen. Bo ihr des Kriegers Schwert bedürft, Des Redners Lippe und des Dichters Mund, Des Freundes Rath, des helfers starten Urm, Dann ruft nach ihm und suchet langer nicht!

Du fpottest, Sappho, eines armen Jünglings! ABodurch batt' ich fo reiches Lob verbient? Ber glaubt fo hobes von dem Unversuchten? Sappho.

Wer fieht, bag bu errotheft, ba ich's fage! Ph aon.

3ch fann, befchamt, nur ftaunen und verftummen. Sappho.

Du ficherft dir, mas du von bir entfernft, ...

Dağ ich ben vollen Bufen legte an ben beinen Und fand' ihn leer!

Phaon. Erhabne Frau! Sappho.

Micht fo Sagt dir dein herz benn keinen füßern Rahmen? Dbaon.

Beiß ich boch taum, was ich beginne, was ich sage. Uns meines Lebens stiller Niedrigkeit Hervorgezogen an den Strahl des Lichts, Uuf einen luft'gen Gipfel hingestellt, nach dem der Besten Bunsche fruchtlos zielen, Erliege ich der unverhofften Bonne, Kann ich mich selbst in all dem Glud nicht finden. Die Walber und die Ufer seh' ich fliehn, Die blauen Höh'n, die niedern Hutten schwinden, Und kaum vermag ich's mich zu überzeugen, Daß alles fest steht, und nur ich es bin, Der auf des Gludes Wogen taumelnd wird getragen!

Und bift du wirklich benn die hohe Frau, Die von der Pelops-Infel fernstem Strand, Bis dahin, wo des rauben Thrakers Berge Sich an die lebensfrohe Hellas knupfen, Auf jetem Punkt, ben Land und Menschen fern, In's Griechen : Meer Kronions Hand geschlenbert, In Usiens reicher, sonnenheller Ruste,
Ill' überall, wo nur ein griech'scher Mund
Die heitre Gottersprache singend spricht,
Der Ruf mit Jubel zu ben Sternen hebt?
Und bist du wirklich jene hohe Frau,
Wie siel dein Auge denn auf einen Jüngling,
Der dunkel, ohne Nahmen, ohne Ruf,
Sich höhern Werths nicht rühmt, als diese Leper,
Die man verehrt, weil du sie hast berührt.

Pfui boch! ber argen, ichlechtgestimmten Leper! Tont fie, berührt, ber eig'nen herrinn Cob? Phaon.

D, seit ich benke, seit die schwache hand Der Leper Saiten felber schwankend prufte, Stand auch dein hohes Gotterbild vor mir! Wenn ich in der Geschwister frohem Kreise Un meiner Aeltern niederm heerde saß, Und nun Theano, meine gute Schwester, Die Rolle von dem schwarzen Simse hohlte, Ein Lied von dir, von Sappho uns zu sagen; Wie schwiegen da die lauten Junglinge, Wie rückten da die Madchen knapp zusammen, Um ja kein Korn des Goldes zu verlieren. Und wenn sie nun begann: vom schönen Jungling, Der Liebesgöttinn liebeglüh'nden Sang, Die Rlage einsam hingewachter Nacht,

Mon Andromebens und von Attbis Spielen. Bie laufchte Jebes, feinen Athemaug, Der lufterfüllt ben Bufen bober ichwellte, Ob allzulauter Storung ftill verflagenb. Dann legte wohl die finnige Theano Das Saupt jurud an ibres Stubles Lebne, Und in ber Butte raumig Dunkel blickenb Oprach fie: wie mag fie ausseb'n mobl, bie Sobe? Mir buntt, ich febe fie! Ben allen Gottern, Mus taufend Rrauen wollt' ich fie erkennen! Da mar ber Bunge Reffel ichnell geloft, Und Jedes qualte feine Phantafie, Mit einem meuen Reize bich zu ichmuden. Der gab bir Dallas Mug, ber Bere's Urm, Der Approditens reigburdwirkten Gurtel; Mur ich ftant fdweigent auf und ging binaus In's einsam stille Reich ber beil'gen Macht. Dort, an den Pulsen der füß schlummernden Matur,

In ihres Zaubers magisch macht'gen Kreisen, Da breitet' ich die Urme nach dur aus; Und wenn mir bann ber Wolken Flocken - Schnee, Des Zephyrs lauer Sauch, ber Berge Duft, Des bleichen Mondes silberweißes Licht In eins verschmolzen um die Stirne floß, Dann warst du mein, bann fuhlt' ich beine Nabe, Und Sappho's Bilb schwamm in ben lichten WolIn's Griechen-Meer Kronions hand geschlenbert, Un Usiens reicher, sonnenheller Ruste, Ull' überall, wo nur ein griech'scher Mund Die heitre Göttersprache singend spricht, Der Ruf mit Jubel zu den Sternen hebt? Und bist du wirklich jene hohe Frau, Wie siel dein Auge denn auf einen Jüngling, Der dunkel, ohne Nahmen, ohne Ruf, Sich höhern Werths nicht rühmt, als diese Leper, Die man verehrt, weil du sie hast berührt.

Pfui boch! ber argen, ichlechtgestimmten Leper! Zont sie, berührt, ber eig'nen herrinn Lob? Dhaon.

D, seit ich benke, seit die schwache hand Der Leper Saiten felber schwankend prufte, Stand auch bein hohes Gotterbild vor mir! Wenn ich in der Geschwister frohem Kreise Un meiner Aeltern niederm heerde saß, Und nun Theano, meine gute Schwester, Die Rolle von dem schwarzen Simse hohlte, Ein Lied von dir, von Sappho und zu sagen; Wie schwiegen da die lauten Jünglinge, Wie rückten da die Madchen knapp zusammen, Um ja kein Korn des Goldes zu verlieren. Und wenn sie nun begann: vom schönen Jüngling, Der Liebesgöttinn liebeglüh'nden Sang,

Bon Undromebens und von Attbis Spielen. Bie laufchte Rebes, feinen Uthemaua, Der lufterfüllt ben Bufen bober ichmellte. Ob allzulauter Störung ftill verklagenb. Dann legte mobl die finnige Theano Das Saupt gurud an ibres Stubles Lebne, Und in ber Butte raumig Dunkel blidenb Oprach fie: wie mag fie ausseb'n wohl, die Sobe? Mir bunft , ich febe fie! Ben allen Gottern, Mus taufend Frauen wollt' ich fie erkennen! Da war ber Bunge Reffel ichnell geloft, Und Redes qualte feine Phantafie. Mit einem meuen Reize bich zu ichmuden. Der gab bir Pallas Mug, ber Bere's Urm, Der Upbroditens reigburdwirkten Gurtel: Mur ich ftand schweigend auf und ging binaus In's einsam ftille Reich ber beil'gen Racht. Dort, an den Pulsen ber fuß folummernben Matur.

In ihres Zaubers magisch .macht'gen Rreisen, Da breitet' ich die Urme nach dir aus; Und wenn mir dann der Wolken Flocken = Schnee, Des Zephyrs lauer hauch, der Berge Duft, Des bleichen Mondes silberweißes Licht In eins verschmolzen um die Stirne floß, Dann warst du mein, dann fühlt' ich deine Nabe, Und Sappho's Bild schwamm in den lichten Wolken!

## Sappho.

Du fcmudeft mich von beinem eignen Reichthum, Web! Nahmft bu bas Gelieb'ne je zurud.
Dbaon.

Und als ber Bater nach Olompia Dich ju bes Bagenlaufes Streit nun fandte, Und auf bem gangen Wege mir's ericoll, Daß Sappho's Leper um ber Dichtfunft Rrone In biefem Rampfe ftreiten, fiegen werbe; Da fdwoll bas Berg von febnenbem Berlangen Und meine Renner fanten tobt am Bege, Eb' ich Olympia's Thurme noch erschaut. 3d langte an. Der Wagen flucht'ger Lauf, Der Ringer Runft, bes Dickus frobes Spiel Berührten nicht ben ahnungevollen Ginn; 36 fragte nicht, wer fich ben Preis errungen, Satt' ich ben iconften, bochften boch erreicht. 3ch follte fie febn, fie, ber Frauen Rrone! Jest tam ber Dag fur bes Befanges Rampfe. Alfaos fang, Unakreon, umfonft! Sie konnten nieiner Ginne Band nicht lofen. Da, bord! ba tont Gemurmel burd bas Bolt, Da theilt bie Menge fich. Jest mar's geschebn! Mit einer gold'nen Lever in ber Sand Erat eine Frau burch's ftaunenbe Gewühl. Das Rleid, von weißer Unichuld . Karbe, flog Bernieder ju ben lichtverfagten Anocheln, Ein Bad, ber über Blumenbugel ftromt.

Der Saum, von grunen Palm= und Corbeerzweigen, Oprad, Rubm und Frieden finnig gart bezeichnent, Mus, mas ber Dichter braucht und mas ibn lobnt. Bie rothe Morgenwolfen um bie Gonne Klog rings ein Qurpurmantel um fie ber, Und burd ber Coden rabenichmarge Racht, Erglangt, ein Mond, bas belle Diabem, Der Berrichaft weithinleuchtent bobes Beiden. Da rief's in mir: bie ift es, und bu warft's. Eb bie Bermuthung ich noch ausgesprochen, Rief taufenostimmig mir des Bolkes Jubel Beftatigung ber fußen Abnung zu. Bie du nun fangft, wie du nun fiegteft, wie, Beidmudt mit ber Bollendung hoher Rrone, Mun in bes Giege Begeisterung bie Leper Der Sand entfallt, ich burch bas Bolf mich fturge, Und, von bem Blid ber Giegerinn getroffen, Der blobe Jungling icham = entgeiftert ftebt, Das weißt bu, Bobe, beffer ja als ich, Der ich, faum halbermacht, noch finnend forfche, Wie viel bavon gefchehn, wie viel ich nur geträumt! Sappbo.

Bohl weiß ich's, wie bu ftumm und schüchtern standft, Das gange Leben schien im Auge nur zu wohnen, Das, sparsam aufgehoben von dem Grund, Den nicht verlöschten Funken laut genug bezeugte. Ich bieß dich folgen und du folgtest mir, In ungewiffes Staunen tief versenkt. Phaon.

Wer glaubte auch, baß Hellas erfte Fran Auf Hellas letten Jüngling murde schauen. Sannbo.

Dem Schickfal thuft bu Unrecht und dir felbft! Berachte nicht ber Gotter goldne Gaben, Die sie ben ber Geburt bem Kinde, das Zum Bollgenuß best Lebens sie bestimmt, Auf Wang' und Stirn, in Herz und Busen giefen!

Gar sich're Stüten sind's, an die das Daseyn Die leichtzerristen Faben knupfen mag. Des Leibes Schönheit ist ein schönes Gut, Und Lebenslust ein köstlicher Gewinn; Der kühne Muth, ber Weltgebiether Stärke, Entschlossenheit und Muth an dem, was i st, Und Phantasie, hold dienend, wie sie foul, Sie schmuden dieses Lebens rauhe Pfade, Und leben ist ja doch des Lebens höchstes Ziel! Umsonst nicht hat jum Schmud der Musen Chor Den unfruchtbaren Lorbeer sich erwählt, Kalt, frucht und buftlos drücket er das Haupt, Dem er Ersas versprach für manches Opfer. Gar angstich steht sich's auf der Menschheit

Und ewig ift bie arme Kunft gezwungen, (mit ausgebreiteten Urmen gegen Phaon.) Ru betteln von bes Lebens Ueberfluß!

### Phaon.

Bas tannst bu fagen, holbe Zauberinn, Das man für mahr nicht hielte, ba bu's fagst?

Lag und benn trachten, mein geliebter Freund, Uns benber Rrange um bie Stirn gu flechten, Das Leben aus der Runfte Taumelfeld, Die Runft ju ichlurfen aus ber Band bes Lebens. Sieb biefe Begent, die ber Erbe balb Und balb ben Fluren, Die bie Lethe fußt, In einfach ftillem Reit icheint in geboren. In biefen Grotten, biefen Rofenbufchen, In diefer Gaulen freundlichen Umgebung, Sier wollen wir, gleich ben Unfterblichen, Rur die fein Sunger ift und feine Gattigung. Mur bes Genuffes ewig gleiche Luft, Des ichonen Dasenns uns bereint erfreun. Was mein ift, ift auch bein. Wenn bu's gebrauchft, So machft bu erft, bag ber Befit mich freut. Sieh um bich ber , bu ftebft in beinem Saufe! Den Dienern zeig' ich bich als ihren Berrn, Der herrinn Benfpiel wird fie dienen lebren. Beraus ibr Dabden! Gklaven! Sieber! Phaon.

Sappho!

Bie kann ich fo viel Gute je bezahlen? Stees machfent fast erbruckt mich meine Schuld

## Bierter Auftritt.

Eugaris. Melitta. Rhamnes. Diener und Dienerinnen. Borige.

Rhanines.

Du riefft, Gebietherinn!

Sappho.

Ja. Treiet naber!

Bier febet euern Serrn! .

Rhamnes (verwundert, halblaut.)

- Herrn?

Sappbo.

Ber fpricht bier ?

(gefpannt.)

Was willft bu fagen ?

Rhamnes (gurudtretenb.)

Nichts!

Sappho.

·So fpric auch nicht!

Ihr feht hier euern herrn. Was er begehrt, Ift euch Befehl, nicht minder als mein eigner. Weh bem, der ungehorsam sich erzeigt, Den eine Bolfe nur auf bieser Stirn Als Uebertreter bes Geboths verklagt! Bergeben gegen mich kann ich vergeffen, Wer ihn beleidigt, wecket meinen Born. Und nun, mein Freund, vertrau bich ihrer Sorgfalt, Schwer liegt, ich feb's, ber Reise Laft auf bir. Laß fie bes Gaftrechts heilig Umt verfeben, Geniefte freundlich Sappho's erfte Gabe! Phaon.

D, tennt' ich boch mein ganzes früh'res Leben Umtauschend, wie die Kleiber, von mir werfen, Befinnung mir und Klarheit mir gewinnen, Um ganz zu fenn, was ich zu fenn begehre Go lebe wohl! Auf lange, bent' ich, nicht!

36 harre bein. Leb wohl! - Du bleib, Melitta (Phaon und Diener ab.)

# Fünfter Auftritt.

Sappho. Melitta.

Sappho (nachdem fie ibm lange nachgefeben.) Melitta! nun ?

Melitta.

Bas, o Gebietherinn?

Go wallt benn nur in biefen Abern Blut, Und rinnend Gis ftodt in ber Undern Bergen ? Gie faben ibn, fie borten feine Stumme, Diefelbe Luft, die feine Stirn gefächelt, Hat ihre Leben - leere Bruft umwallt, Und bumpf ift ein: was, o Gebietherinn? Der erfte Laut, ber ihnen fich entprefit! Führmahr, bich haffen konne ich! — Geh! (Melitta geht fcmeigenb.)

Sannbo

(die fich unterdeffen auf die Rafenbank geworfen.) Melitta

Und weist du mir fo gar nichts benn zu sagen Bas mich erfreuen könnte, liebes Kind?
Du sahst ihn boch, bemerktest du benn nichts, Was werth gesehn, erzählt zu werden wäre?
Wo waren beine Augen, Mädchen?
(se bey der Sand ergreisend und an ihre Kniee ziehend.)
Melitta.

Du weißt wohl noch, was bu uns oftere fagteft, Daß Jungfraun es in Fremder Gegenwart Richt zieme, fren die Blicke zu versenden.

Sappho.

Und, armes Ding, bu schlugst bie Augen nieber? (Buft fie.)

Das also war's? Mein Kind, die Lehre galt Richt dir, den altern nur, den minder ftillen; Dem Madchen ziemt noch, was der Jungfrau nicht. (sie mit den Augen meffend.)

Doch, fieh einmahl! Bie haft bu bich verandert, Seit ich bich hier verließ? - Ich tenne bich nicht mehr. Um fo viel größer und -

(tugt fie mieder.)

Du füßes Befen!

Du hattest Recht, die Lehre galt auch bir! (aufstebend.)

Barum fo ftumm noch immer und fo ichuchtern? Du warft boch fonft nicht fo. Bas macht bich zenen? Micht Savpho, bie Bebieth'rinn, ftebt vor bir, Die Kreundinn Cappbo fpricht mit bir, Melitta! Der Stoly, Die Ebrbegier, bes Bornes Stachel Und was fonft folimm an beiner Freundinn war, Es ift mit ibr nach Saufe nicht gefebret; 3m Ochoos der Kluthen bab' ich es verfenft, 216 ich an feiner Geite fie burchichiffte. Das eben ift ber Liebe Baubermacht. Dan fie veredelt, mas ibr Sauch berührt. Der Sonne abnlich, beren gold'ner Strabl Bemitterwolken felbit in Gold vermandelt. Bab' ich bich je mit rafter Rebe, je Mit bitterm Bort gefrantt, o fo vergeib! In Rufunft wollen wir als traute Schwestern In feiner Dabe leben, gleichgepaart, Allein burch feine Liebe unterschieden. D. ich will aut noch werben, fromm und gut! Melitta.

Bift bu's nicht jest, und warft bu es nicht immer?

Ja gut, wie man fo gut nennt, mas nicht fclimm! Doch g'nugt fo wenig für fo boben Lobn? Blaubft bu, er wird fich gludlich fublen, Dabden?

#### Melitta.

Wer mar' es benn in beiner Mabe nicht! Gappbo.

Bas fann ich, Arme, benn bem Theuern bietben ? In feiner Jugend Rulle ftebt er ba, Gefdmudt mit biefes Lebens iconften Blutben. Der erft erwachte Ginn, mit frobem Staunen Die Babl ber eig'nen Rrafte überblickenb. Svannt fubn bie Rlugel aus und nach bem Soch-

ften

Schieft gierig er ben icharfen 2lbler - Blid. Bas icon nur ift und groß und boch und murbig, Sein ift's! Dem Rraftigen gebort die Belt! Und ich! - D ibr bes himmels Gotter alle! O gebt mir wieber die entschwund'ne Beit! Lofdt aus in diefer Bruft vergang'ner Leiben, Bergang'ner Freuden tiefgetret'ne Gpur; Bas ich gefühlt, gefagt, gethan, gelitten, Es fev nicht, felbft in ber Erinn'rung nicht! Lagt mich gurude tebren in bie Beit, Da ich noch icheu mit runden Kinderwangen,. Ein unbestimmt Gefühl im ichweren Bufen, Die neue Melt mit neuem Ginn betrat; Da Abnung noch, fein qualendes Erfennen In meiner Leper gold'nen Saiten fpielte, Da noch ein Bauberland mir Liebe mar, Ein unbekanntes, frembes Bauberland! (fich an Delittens Bufen lebnend.)

#### Melitta.

Bas fehlt bir? Bift bu frant, Gebietherinn ? Sappho.

Da fteh' ich an bem Rand ber weiten Kluft, Die zwischen ihm und mir verschlingend gahnt; Ich seh' das gold'ne Land herüber winken, Mein Aug' erreicht es, aber nicht mein Fuß! —

Beh dem, den aus der Seinen stillem Rreise, Des Ruhms, der Ehrsucht eitler Schatten lockt! Ein wildbewegtes Meer durchschiffet er Auf leichtgefügtem Rahn. Da grünt kein Baum, Da sproffet keine Saat und keine Blume, Ringsum die graue Unermeßlickeit. Bon ferne nur sieht er die heit're Rüfte, Und mit der Bogen Brandung dumpf vermengt, Tont ihm die Stimme seiner Lieben zu. Besinnt er endlich sich, und kehrt zurück, Und sucht der Heimath leichtverlass'ne Fluren, Da ist kein Lenz mehr, ach! und keine Blume, (Den Kranz abnehmend und wehmuthig betrachtend.) Nur dure Blatter rauschen um ihn ber!

Melitta.

Der icone Rrang! Wie lohnt fo bobe Bier! Bon Saufenden gesucht und nicht errungen.

Sappbo.

Von Taufenben gesucht und nicht errungen! Nicht mahr, Melitta? Nicht mahr, liebes Mäbchen? Von Taufenben gefucht und nicht errungen! (Den Kranz wieder auffebend.)
Es schmäche nicht den Ruhm, wer ihn besitz,
Er ist kein leer bedeutungstofer Schall,
Mit Götterkraft erfüllet sein Berühren!
Wohl mir! Ich bin so arm nicht! Seinem Reichthum Kann gleichen Reichthum ich entgegen seinen,
Der Gegenwart mir dargeboth nem Kranz
Die Blüthen der Vergangenheit und Zukunft!
Du staunst, Melitta, und verstehft mich nicht!
Welitta.

Rurnft bu ?

#### Sannbo.

Richt boch, nicht boch, mein liebes Eind! Geb ju ben Undern jest, und fag' mir's an, Wenn dein Gebiether municht mich zu empfangen. (Melitta ab.)

## Sechster Auftritt.

## Sappho allein.

(Sie legt, in Gedanken versunken, die Stirn in die Sand, dann fest fie fich auf die Rasenbank und nimmt die Leper in den Arm, das Folgende mit einzelnen \* Aktorden begleitend.)

Golben - thronende Aphrodite Eistenersinnende Tochter bes Beus,

Nicht mit Angst und Gorgen belafte, Socherhab'ne! bieß pochenbe Berg!

Sondern tomm', wenn jemahls bir lieblich Meiner Leper Saiten getont, Deren Klangen bu öftere lauschteft, Verlaffend bes Vaters golbenes Haus.

Du bespanntest ben schimmernben Bagen, Und beiner Sperlinge frohliches Paar, Munter schwingend die schwärzlichen Flugel, Trug bich vom himmel zur Erbe herab.

Und bu tamft; mit lieblichem Eddeln, Gottliche! auf ber unfterblichen Stirn, Fragteft bu, mas bie Rlagenbe quale, Barum erschalle ber Flebenben Ruf?

Bas bas ichwarmenbe Berg begehre, Ben fich febne bie klopfenbe Bruft Sanft zu bestricken im Neg ber Liebe; Bet ift's, Sappho, ber bich verlegt?

Flieht er bich jest, bald wird er bir folgen; Berschmaht er Geschenke, er gibt sie noch selbst, Liebt er bich nicht, gar balb wird er lieben, Folgsam gehorchend jeglichem Wink!

Romm auch jett, und lofe ben Kummer, Der mir laftend ben Bufen beengt, Siff mir erringen nach was ich ringe, Gep mir Gefährtinn im lieblichen Streit!

(Sie lehnt matt bas haupt jurud.)

Der Borbang fallt.

\*\*\*\*

# 3menter Aufzug.

(Frene Begend wie im vorigen Aufzuge.)

# Erster Auftritt.

Phaon (kommt.)

Wohl mir! hier ift es ftill. Des Gastmahls Jubel, Der Zimbelspieler Larm, ber Flöcen Tone, Der losgelass inen Freude lautes Regen, Es tont nicht bis hier unter diese Baume, Die leise stüfternd, wie besorgt zu stören, Zu einsamer Betrachtung freundlich laden.

Wie hat sich alles benn in mir verändert, Seit ich ber Aeltern stilles haus verließ Und meine Renner gen Olympia lenkte? Sonft konnt' ich wohl, in heiterer Besinnung Berworrener Empsindung leife Faben Mit scharfem Aug verfolgen und entwirren, Bis klar es, als Erkennen vor mir lag: Doch jest, wie eine schwule Sommerracht,

Liegt brutend , fuß und veinigend zugleich, Ein ichwerer Mebel über meinen Ginnen, Den ber Bebanken fernes Betterleuchten, Best bier, jest bort, und jest icon nicht mehr ba, In qualender Bermirrung rafc burchaudt. Ein Ochleper bedt mir bie Bergangenheit, Raum fann ich beut bes Beftern mich erinnern, Raum in ber jeb'gen Stund' ber erft gefchied'nen. 3d frage mich: Barft bu's benn wirklich felber, Der in Olympia ftand an ibrer Geite? Un ihrer Seite in bes Giege Triumph? Bar es bein Mahme ben bes Bolfes Jubel, Bermifdt mit ihrem, in bie Cufte rief? Ja, fagt mir alles, und boch glaub' ich's faum! Bas fur ein armlich Befen ift ber Denich. Wenn, was als hoffnung feine Ginne wedte, Ihm als Erfüllung fie in Schlaf verfentt! Alls ich fie noch nicht fab und fannte, nur Die Phantafie ibr ichlechtgetroffnes Bilb In graue Mebel noch verfließend mabite, Da ichien mir's leicht fur einen Blick von ibr, Ein gut'ges Bort, bas Leben bingumerfen; Und jest, ba fie nun mein ift, mir gebort, Da meiner Bunfche minterliche Raupen 2018 gold'ne Schmetterlinge mich umfpielen, Best frag' ich noch, und fteb' und finn und zaud're! Beb! ich vergeffe bier mich felber noch Und fie und Reltern und -

D meine Heltern!

Muß ich erst jett, jett eurer mich erinnern! Ronnt' ich so lang' euch ohne Bothschaft laffen? Vielleicht beweint ihr meinen Lod, vielleicht Gab bes Gerüchtes Mund euch schon die Kunde, Daß euer Sohn, den ihr zu lieben nicht, Den ihr zum Kampfe nach Olympia sandtet, In Sappho's Urm —

Wer wagt es, sie zu schmah'n? Der Frauen Zier, die Krone des Geschlechts!
Mag auch des Neides Geifer sie besprigen,
Ich steh' für sie, sey's gegen eine Welt!
Und selbst mein Vater, sieht er sie nur erst,
Gern legt er ab bas alte Vorurtheil,
Das frecher Zitherspielerinnen Unblick
Mit frommer Scheu ihm in die Brust geprägt.
(in Gedanken versinkend.)

Wer naht? ber laute Haufen bringt hieher. Wie widerlich! — Schnell fort! — Wohin? — Ach, hier! — (geht in die Grotte.)

3 wenter Auftritt.

Eucharis. Melitta. Sklavinnen mir Blun n und Kränzen.

Eucharis (larmend.) Ihr Mabden, auf! Dehr Blumen bringt berbey! Bu gangen Saufen Blumen. Schmuckt bas Saus Und Sof und Salle, Saule, Thur und Schwelle, Ja selbst die Blumenbeete schmuckt mit Blumen! Thut Burge jum Gewurg, benn heute fepert Das Fest der Liebe die Gebietherinn.

Mabden

(ihre Blumen vorweisend.)

Sier, fieh!

(Sie fangen an die Saulen und Baume umber mit Rrangen und Blumenketten zu behangen.)

Eucharis.

Recht gut! recht gut! boch du Melitta, Wo haft bu, Matchen, beine Blumen? Melitta

(ihre leeren Sande betrachtend.)

343

Eucharis.

Ja bu! En feht mir boch die Traumerinn, Rommft bu allein hierher mit leeren Sanben?
Relitta.

Ich will wohl hohlen.

Eucharis.

Ich will hohlen, fpricht fie, Und regt fich nicht vom Plat und will und hohlt nichts. Du kleine Seuchlerinn, bekenne nur,' Was haft bu benn? Was war bas heut ben Tifch, Daß die Gebietherinn so oft nach bir Mit leifem Cacheln schlau hinüberblickte, Und bann die Augen spottend niederschlug? So oft sie's that, sah ich dich heiß erröthen, Und mit dem Zittern peinlicher Verwirrung Des oftverseh'nen Dienstes dich vergessen. Und als sie nun dich ruft, den großen Becher Dem schonen Fremden zu kredenzen und Du schen Kand durch deine Lippen ziehst, Da rief sie ploglich aus: Die Augen nieder! Und ach, des großen Bechers halber Inhalt Ergoß mit Eins sich auf den blanken Estrich. Da lachte Sappho selbst! Was war das alles? Bekenne nur! Da hilft kein Ldugnen, Madchen!

D, lagt mid

Eucharis.

Michts da, ohne Gnade, Kind! Den Kopf empor und alles frisch bekannt!

D weh! da quilt wohl gar ein kleines Thränchen!—
Du arges Ding!— Ich sage sa nichts mehr,
Doch weine nicht! Wenn du's so öfter treibst,
So werd' ich noch so bose — Weine nicht!
Sind eure Blumen alle? Nun so kommt;
Wir wollen neue hohlen!— Set' dich hin,
hier sind noch Rosen, hilf und Kränze winden!
Sep sleißig, Kind! doch hörst du? Weine nicht.

(mit den Mädchen ab.)

## Dritter Auftritt.

#### Melitta allein.

(Sie fest fic auf die Nasenbank und beginnt einen Krang zu flechten. Nach einer Weile schüttelt sie schwerzlich das Haupt und legt das Angefangene neben fich bin.)

Es geht nicht. — Beh! ber Ropf will mir zerfpringen, Und fturmifc pocht bas Berg in meiner Bruft.

Da muß ich sigen, einsam und verlaffen, Gern von der Aeltern herb im fremden Land, Und Stavenketten bruden biese Sande, Die ich hinüber strecke nach ben Meinen. Weh mir! ba sig' ich einsam und verlaffen, Und Niemand höret mich und achtet mein!

Mit Thranen seh' ich Freunde und Verwandte Den Busen bruden an verwandte Brust,
Mir schlägt kein Busen hier in diesem Lande
Und meine Freunde wohnen weit von hier.
Ich sehe Kinder um den Vater hüpfen,
Die flomme Stirn, die heil'gen Loden kuffen;
Mein Vater lebt getrennt durch ferne Meere,
Bo ihn nicht Gruß und Ruß des Kinds erreicht.
Sie thun wohl hier so, als ob sie mich liebten
Und auch an sanften Borten sehlt es nicht,
Doch ist es Liebe nicht, 's ist nur Erbarmen,
Das auch der Sklavinn milbe Worte gönnt;

Der Mund, ber erft von Someicheln überfloffen, Er fullt fich bald mit Sohn und bitterm Spott.

Sie burfen lieben, haffen was fie wollen, Und was bas Berg empfindet spricht die Lippe aus, Sie zieret Gold und Purpur und Geschmeide, Nach ihnen wendet staunend sich der Blick; Der Sklavinn Plat ift an dem niedern Beerde, Da trifft kein Blick sie, ach, und keine Frage, Kein Auge, kein Gedanke und kein Bunich!

Ihr Götter, die ihr mich schon oft erhört, Mit reicher hand Erfüllung mir gesendet, Benn ich mit frommen Sinne zu euch fl. hte, D leiht auch dießmahl mir ein gnabig Ohr! Führt gutig mich zurude zu ben Meinen, Daß ich an des Vertrauens weiche Bruft Die kummerheiße Stirne kuhlend presse, Führt zu ben Meinen nich, ach, ober nehmt mich hinauf zu euch! — Zu euch!

# Bierter Auftritt.

### Phaon. Melitta.

(Phaon, der mahrend des vorigen Selbstgesprachs am Eingange der Grotte erschienen ist, sich abr lauschend zurückgezogen hat, tritt jest vor und legt Melitten von hinten bie hand auf die Schulter.)

So jung nod, und fo traurig, Mabben?

### Melitta (gufammenfcredend.)

M6

### Phaon.

Ich horte bich erst zu den Gottern rufen Um eines Freundes Bruft. Hier ift ein Freund. Es bindet gleicher Schmerz wie gleiches Blut, Und Trauernde sind üb'rall sich verwandt. Uuch ich vermiffe ungern theure Meltern, Much mich zieht's mächtig nach der Heimath zu; Komme! lag uns tauschen! daß des Einen Kummer Zum Balfam werde für des Undern Bruft. Du schweigst! — Woher dieß Mißtrau'n, gutes Mädchen?

Blid auf zu mir! Nicht ichlinm bin ich gefinnt.
(er hebt ihr bas haupt am Rinne empor.)
Ep fieh! bu bift wohl gar bet kleine Munbichent,
Der ftatt bes Gaft's ben blanden Eftrich trantte?
Darum so bang? Nicht boch! Es hat ber Unfall So mich als bie Gebietherinn beluftigt.

#### Melitta,

(die ben dem lesten Worte etwas zusammengefahren, schlägt nun die Augen empor und blickt ihn an, da nn steht sie auf und will gehen.)

### Phaon.

Nicht wollt' ich bich beleibigen, mein Kinb. Sat biefes fanfte Aug' fo ernfte Blide? Du mußt mir Rebe ftehn, ich lag' bich niche! Schon unterm Mable hab' ich bich bemerkt; Die jungfrauliche Stille glanzte lieblich Durch all ben wilben Taumel bes Gelags. Bet bift bu? und was halt bich hier zurud? Du warst nicht mit zu Tisch, ich sah bich bienen, Es schien ber Stlavinnen Vertraulichkeit Gefährtinn bich zu nennen und — Melitta.

3d bin's!

(wendet sich ab und will gehen.) Phaon (sie zurückhaltend.)

Micht boch!

Melitta.

Was willst bu von der Stlavinn, herr?
Laß einer Stlavinn Brust sie suchen, und —
(Thränen ersticken ihre Stimme.)
Nehmt mich hinauf zu euch, zu euch, ihr Götter!
Phaon (sie umfassend.)
Du bist bewest, du zitterst. Fasse dich!
Es binden Stlavenfesseln nur die Hand n de,
Der Sinn, er macht den Freyen und den Knecht!
Sey ruhig, Sappho ist ja gut und milde,
Ein Wort von mir und ohne Lösegeld
Gibt sie den Deinen dich, dem Vater wieder.
(Melitta schüttelt schweigend das Haupt.)

Glaub' mir, fie wirb's gewiß. Bie, ober ift Die heiße Gehnsucht nach bem Vaterlande, Die erft bich fo ergriff, so fconell verschwunden?

Phaon.

Melitta.

216, fag' mir erft, wo ift mein Baterland ? Phaon.

Du fennft es nicht ?

Melitta.

In garter Rindheit ichon

Ward ich entriffen feiner treuen huth; Nur feine Blumen, feine Thaler hat Behalten bas Gebachtniß, nicht den Nahmen. Nur, glaub' ich, lag es, wo die Sonne herkommt, Denn dort war alles gar so licht und hell.

Phaon.

Go ift es weit von bier ?

Melitta.

O weit, sehr weit!

Bon andern Baumen war ich bort umgeben,
Und and're Blumen bufteten umber,
In blauern Luften glanzten schon're Sterne
Und freundlich gute Menschen wohnten dort.
In vieler Kinder Mitte lebt' ich da,
Uch, und ein Greis mit weißen Silberlocken,
Ich nannte Vater ihn, liebkoste mir;
Dann noch ein and'rer Mann, so schon und hald
Mit braunem haar und Aug', fast so wie — du —
Phaon.

Du fcweigft? Der Mann?

Melitta.

Er auch —

Phaon.

Liebkofte bir,

Micht fo?

(fie ben der hand ergreifend.)
Melitta (leife.)
Ich war ein Kind.
Dhaon.

3ch weiß es wohl!

Ein fuges, liebes, unbefangnes Rind! (ibre Sand lostaffend.)

Mur weiter !

Melitta.

Go ging alles icon und gut. Doch einft erwacht' ich Rachts. Gin wild Gefdren Drang laut von allen Geiten in mein Obr. Die Bart'rinn nabt, man rofft mich auf Und tragt mich in die wilde Racht binaus. Da fab ich ringeberum die Butten flammen, Und Manner fechten, Manner flieb'n und fallen. Best nabt ein Buthrich, ftredt bie Sant nach mir, Mun mar Gebeul, Bejammer, Ochlachtgefdren; 36 fand mich erft auf einem Schiffe wieber, Das pfeilfcnell burch bie bunkeln Wogen glitt. Doch andre Madden, Kinder fab' ich weinen, Doch immer fleiner mard ber Armen Babl, Je weiter wir uns von ber Beimath trennten. Bar viele Zag' und Machte fubren wir, Ja Monden wohl. Bulett mar ich allein

Kon all den Urmen ben ben wilden Mannern. Da endlich trat uns Lesbos Strand entgegen, Man schifft mich aus, an's Land. Da sah mich Sappho, Da both sie Geld und ihre ward Melitta.

Phaon.

War benn bein Loos so schwer in Sappho's Sanben ? Melitta.

D, nein! Sie nahm mich gutig, freundlich auf, Sie trocknete die Thranen mir vom Aug' Und pflegte mein und lehrte mich voll Liebe; Denn, wenn auch heftig manchmahl, rasch und bitter,

Doch gut ift Sappho mahrlich, lieb und gut. Phaon.

Und doch kannft bu die Beimath nicht vergeffen? Melitta.

Uch! ich vergaß fie leider nur zu balb! In Tang und Spiel und ben des haufes Pflichten, Dacht' ich gar felten ber verlaff'nen Lieben. Nur manchmabl, wenn mich Schmerz und Kummer bruckt,

Dann schleicht die Gehnsucht mir ins bange Berg, Und die Erinnerung mit schmerzlich suger Sand Enthullt die goldumflorte, lichte Ferne. Und so auch heut! Mir war so schwer und angftlich; Ein jedes leisgesprochne Wort fiel schmerzend Hernieder, wie auf fleischentblößte Fibern, Da — doch jest ift es gut und ich bin frof! Man ruft brinnen.

Melitta !

Phaon.

Sorch! Man ruft!

Melitta.

Man ruft? - 36 gebe.

(fie lieft ben angefangenen Rrang und die Blumen auf.)
Dbaon.

Bas baft bu bier?

Melitta.

Ep, Blumen!

Phaon.

Und fur wen!

Melitta.

Fur dich. - Fur bich und Sappho.

Phaon.

Bleib!

Melitta.

an ruft.

Phaon.

Du follft fo finftern Blide nicht von mir gebn! Beig' beine Blumen!

Melitta.

Sier!

Phaon (eine Rofe herausnehmend.)

Mimm diese Rose

(er ftedt fie ihr an den Bufen.)

Gie fen Erinn'rung bir an biefe Stunde,

Erinnerung, bag nicht blog in der Beimath, Dag auch in fernem Cand' es - Freunde gibt.

(Melitta, die ben feiner Berührung zusammengefahren, steht jest mit hochklopfender Bruft, bende Urme hinabhangend, mit gesenktem Saupt und Auge unbeweglich da. Phaon hat sich einige Schritte entfernt und betrachtet sie von Weitem.)

Man ruft von innen.

Melitta!

Melitta.

Riefft bu mir?

Phaon.

Ich nicht. — Im Hause! Melitta

(die Rrange, die ihr entfallen find, gusammen raffend.) 3ch tomme schon!

Phaon

Bift bu fo farg, Melitta?

Berbient benn meine Gabe fein Geschenf? Melitta.

36, ein Geschent? Was hatt' ich, Urme, wohl? Phaon.

Golb ichenet die Citelfeit, der raube Stolz, Die Freundschaft und die Liebe ichenken Blumen. Bier haft du Blumen ja.

Melitta (die Blumen von fich werfend.) Bie? diese bier,

Die jene wilden Madden bort gepfluct, Gie, die bestimmt fur - Mimmermehr! Phaon.

Bas fonft ?

Melitta.

Daß fie boch biefe Strauche fo geplundert!

Da ift auch nirgends einer Blume Cpur.

(am Rofenftrauche emporblidenb.)

Un jenem Zweige hangt mohl eine Rofe,

Doch ift fie all gu boch, ich reiche nicht.

Phaon.

36 will bir helfen.

Melitta.

Ep, nicht boch!

Phaon.

Warum?

Co leicht geb' ich nicht meinen Unspruch auf.

Melitta

(auf die Rafenbant fteigenb.)

So fomm! 3ch beuge bir ben 3weig!

Phaon.

Bang rect!

Melitta

(auf ben Behen emporgehoben, den 3meig, an beffen außerstem Ende die Rose hangt, herabbeugend.) Reichft du?

Phaon

(der, ohne auf die Rose zu achten, nur Melitten betrach: tet hat.)

Doch nicht.

₹.

Melitta.

Doch jest! - Beh mir! ich gleite!

36 falle!

Phaon.

Mein, ich halte bich!

(ber Zweig ift ihren Sanden emporichnellend entschlapft, fie taumelt und finkt in Phaons Urme, die er ihr geoffnet entgegen halt.)

Melitta.

D, lag mich!

Phaon (fie an fich haltend.)

Melitta!

Melitta.

Weh mir! Las mich! - Ach! · Phaon.

Melitta!

(er brudt rafc einen Ruf auf ihre Lippen.)

Fünfter Auftritt.

Sappho (einfach gekleibet, ohne Rrang und Leper.) Vorige.

Sappho (eintretend.)

Du lagt bich suchen, Freund ? — Doch, ha! Bas feb' ich?

Melitta.

Bord! Die Gebietherinn!

Phaon.

Bie? Sappho bier?

(er läßt fie los.)

(Paufe.)

Sappbo.

Melitta!

Melitta.

Höhe Frau!

Sappho.

Bas suchft bu bier?

Melitta.

36 fuchte Blumen.

Sappho.

Und nicht ohne Glud!

Melitta.

Die Rose bier -

Sappho.

Sie brennt auf beinen Lippen.

Melitta.

Sie hangt fo boch.

Sappho.

Nielleicht nicht boch genug!

Geh!

Melitta,

Soll ich etiva -?

Sappho.

Geh nur immer! Geh!

(Melitta ab.)

# Sechster Auftritt.

Sappho. Phaon.

Sappho (nach einer Paufe.)

Phaon!

Phaon.

Sappho!

Sappho.

Du standst so fruh

Bon unferm Mahle auf. Du wardft vermift.

Phaon.

Den Becher lieb' ich nicht, noch laute Freuben. Sanbo.

Micht laute. Das scheint fast ein Borwurf. Dbaon.

Wie?

Cappbo.

Ich habe mohl gefehlt, daß ich bie Feyer Der Unkunft laut und raufchend angestellt? Phaon.

Co mar es nicht gemeint!

Sappho.

Das volle Berk,

Es fucht oft lauter Freude vollen Jubel, Um in der allgemeinen Luft Gemubl Recht unbemerkt, recht ftille fich ju freu'n. Phaon.

· 30 fo!

Cappho.

Auch mußt' ich unfern guten Nachbarn Fur ihre Liebe wohl mich bantbar zeigen. Das freut fich nur ben Wein! Du weißt es wohl. In Zufunft ftort tein laftig Fest uns wieder Die Stille, die bu mehr nicht liebst, als ich. Phaon.

36 banke bir.

Sappho.

Du gebft ?

Phaon.

Wilft bu ? 3ch bleibe!

Sappho.

Bu gehn ober zu bleiben bift bu herr. Phaon.

Du gurneft ?

Cappho (bewegt.)

Phaon!

Phaon. Willft du etwas — ?

Sappho.

Nicts! —

- Doch eins!

(mit Ueberwindung.)

Ich fab bich mit Melitten fcherzen - Pha on.

Melitta! - Ber ? - Ep ja, gang recht! Mur weiter!

Sappho.

Es ift ein liebes Rind.

Phaon.

Co scheint's, o ja!

Sappho.

Die Liebste mir von meinen Dienerinnen, Bon meinen Kindern möcht' ich sagen, denn Ich habe stets als Kinder sie geliebt. Benn ich die Stavenbande nicht zerreiße, So ist es nur, da die Natur uns suß're Bersagt, um jene Aeltern-, Heimathlosen Micht vor der Zeit dem Aug' der Lehrerinn, Der Mutter zarter Gorgfalt zu entziehn. So war ich's stets gewohnt, und in dem Kreise Bon Mytisenes besten Bürgerinnen Ift Manche, die in freudiger Erinn'rung, Sich Gappho's Werk aus frühern Tagen nennt.

Recht fcon! recht fcon!

Sappho.

Bon all den Madden,

Die je ein spielend Glud mir jugeführt, War keine theurer mir, als fie, Melitta, Das liebe Mabchen mit bem stillen Ginn. Doschon nicht hoben Geist's, von mäßigen Gaben Und unbehülflich fur der Kunfte Uebung, War sie mir boch vor andern lieb und werth, Durch anspruchsloses, fromm bescheid'nes Wesen, Durch jene liebevolle Innigkeit,
Die langsam, gleich bem stillen Gartenwurmchen,
Das Saus ift und Bewohnerinn zugleich,
Stets fertig ben bem leisesten Gerausche,
Erschreckt sich in sich selbit zuruck zu ziehn,
Und um sich fühlend mit ben weichen Faben,
Nur zaubernd waget, Frembes zu berühren,
Doch fest sich saugt, wenn es einmahl ergriffen,
Und sterbend bas Ergriff ne nur verläßt.

Phaon.

Recht icon, furmahr, recht icon!

Sappho.

3ch wunschte nicht, -

Bergeib, mein theurer Freund ! 3ch munichte nicht,

Daß je ein unbedachtsam, flucht'ger Scherz In dieses Madchens Busen Bunfche weckte, Die, unerfüllt, mit bitterm Stachel martern. Ersparen möcht' ich gern ihr die Erfahrung, Bie ungestillte Sehnsucht sich verzehret, Und wie verschmähte Liebe nagend qualt. Mein Kreund —

Phaon.

Bie fagteft bu?

Cappbo.

Du borft mich nicht!

Phaon.

36 bore: Liebe qualt.

# Dritter Aufzug.

Gegend wie in ben vorigen Aufzügen. Phaon liegt folummernd auf der Rafenbant.

# Erster Auftritt.

Sappho (kömmt aus der Grotte.)

Es ift umfonft! Beit schwarmen bie Gebanken Und kehren ohne Labung mir zuruck. Das ich auch thue, was ich auch beginne, Doch steht mir jenes tiefverhaßte Bilb, Dem ich entfliehen möchte, war' es auch Beit aber bieser Erbe bunkle Granzen, Mit frischen Farben vor ber heißen Stirn. Bie er sie hielt! Bie sie sein Urm umschlang! Und nun, bem Drange weichend hingegeben, Auf seinem Mund sie — fort! ich will's nicht benken! Schon ber Gebanke tobtet tausenbfach! —

Doch bin ich benn nicht thöricht, mich zu qualen, Und zu beklagen, mas wohl gar nicht ift? Wer weiß, welch leichtverwischter, flucht'ger Ginbrude, Welch launenvolles Richts ihn an fie zog; Das, schnell entschwunden so wie schnell geboren, Der Bormurf wie ber Borfat nicht erreicht? Wer heißt ben Maßstab benn fur fein Gefühl: In biefer tiefbewegten Bruft mich suchen?

Mach Krauenalut mißt Mannerliebe nicht. Ber Liebe tennt und Leben, Mann und Rrau. Bar medfelnb ift bes Mannes rafder Ginn, Dem Leben unterthan, bem wechselnben. Kren tritt er in bes Dafenns offne Babn, Bom Morgenroth ber hoffnung ringe umfloffen, Mit Muth und Starte, wie mit Schild und Schwert. Bum rubmbefrangten Rampfe ausgerüftet. Bu eng bunkt ibm bes Innern ftille Belt, Dach außen gebt fein raftlos, wilbes Streben : Und findet er bie Lieb', budt er fich mobi; Das bolbe Blumden von bem Grund gu lefen. Befiebt es, freut fich fein und ftedt's bann falt: Bu andern Siegeszeichen auf den Belm. Er fennet nicht die ftille, macht'ge Glut, Die Liebe wedt in eines Beibes Bufen; Bie all ibr Gepn, ibr Denfen und Begehren: Um biefen einz'gen Punkt fich einzig brebt, Bie alle Buniche, jungen Bogeln gleich. Die angstvoll ibrer Mutter Meft umflattern. Die Liebe, ihre Wiege und ihr Grab Mit furchtfamer Betlemmung fouchtern buthen ;: Das gange leben als ein Ebelftein

2(m halfe hangt ber neugebornen Liebe!
Er liebt, allein in seinem weiten Bufen
3ft noch für and'res Raum als bloß für Liebe,
Und manches, was dem Beibe Frevel dunkt,
Erlaubt er sich als Scherz und freve Lust.
Ein Ruß, wo er ihm immer auch begegnet,
Stets glaubt er sich berechtigt ihn zu nehmen.
Wohl schlimm, daß es so ift, doch ist es so!

(fich ummendend und Phaon erblidend.) Sa fieb, bort in bes Rofenbufches Schatten -Er ift ce, ja, ber liebliche Berratber! -Er folaft, und Rub' und ftille Beiterfeit hat weich auf feine Stirne fich gelagert. Co at et nur ber Uniculd frommer Colummer, Go bebt fich nur bie unbelad'ne Bruft. Ja, Theurer, beinem Colummer will ich glauben, Bas auch bein Bachen Schlimmes mir ergablt. Bergeibe; wenn im erften Mugenblicke, Beliebter! mit Berbacht ich bich gekrankt, Wenn ich geglaubt, es konne niebre Falfchbeit Den Eingang finben in fo reinen Tempel! Er ladelt - feine Lippen öffnen fic --Ein Dabme fcheint in ihrem Sauch ju fcmeben. Bad' auf, und nenne machend beine Gavobo, Die bich umschlingt. Bach' auf! (fie tuft ibn auf die Stirne. Phaon ermacht, öffnet

sie kuft ihn auf die Stirne. Phaon erwacht, öffnet die Arme und spricht mit halbgeschlossenen Augen.)

Melitta!

# Sappho (jurudfturgend.)

Sa!

#### Phaon.

26! Ber bat mich geweckt? Ber fceuchte neibifch Des fuffen Traumes Bilber von ber Stirn ? Du, Savobo? Sen gegruft! 3ch muft' es mobl, Daß Solbes mir jur Geite ftant, barum Bar auch fo bold' bes Traumes Ungeficht. Du bift fo trub! Bas fehlt bir? 36 bin frob! Bas mir ben Bufen anaftigend belaftet, Raft munberabnlich ift's von mir gefunten, 3ch athine wieder unbeflemmt und fren: Und gleich bem Urmen, ben ein faber Sturg Ins buntle Reich ber Gee binabgefdleubert, Bo Graufen berricht und angitlich bumpfes Bangen, Wenn ibn empor nun bebt ber Bellen Urm, Und jest bas beit're gold'ne Sonnenlicht, Der Rug ber Luft , bes Rlanges freud'ge Stimme Mit einemmabl um feine Ginne fpielen : Go fteb' ich freubetrunten , glucklich , felig, Und muniche mir, erliegend all' ber Wonne, Mebr Ginne, ober weniger Genug.

Sappho (vor fich bin.)

#### Melitta!

Dbaon.

Fröhlich, Liebe, sep und heiter!

Es ist so schön hier, o, so himmlisch schön!

Mit weichen Flügeln senkt ber Sommer Abend

Sich hold ermattet auf die ftille Flur; Die See steigt liebedürstend auf und nieder, Den Herrn des Tages bräutlich zu empfangen, Der schon dem Westen zu die Rosse lenkt; Ein leiser Hauch spielt in den schlanken Pappeln, Die, kosend mit den jungfräulichen Säulen, Der Liebe leisen Gruß herüber lispeln, Zu sagen scheinen: Seht, wir lieben! Uhmt uns nach. Sappho.

Fast will's von neuem mir die Bruft beschleichen, Doch nein! zu lief hab' ich fein Berg erkannt Phaon.

Der Fiebertaumel ift mit eins verschwunden, Der mich ergriffen seit so langer Zeit, Und, glaube mir, ich war dir nie so gut, So wahrhaft, Sappho, gut, als eben jest. Komm, laß uns froh sepn, Sappho, froh und beiter!

Doch fprich, was haltet bu mohl von Eraumen, Sappho?

Sie lugen, und ich haffe Lugner! Phaon.

Gieb,

Da hatt' ich eben, als ich vorhin schlief, Gar einen seltsam wunderlichen Traum. Ich fand mich nach Olympia versett, Gerade so wie damahls, als ich dich Zuerst begm froben Kampfspiel bort gesehen. 3d ftand im Rreis bes froblich lauten Bolks. Um mich ber Bagen und bes Rampfs Getofe. Da flingt ein Saitensviel und alles ichmeiat: Du marft's, bu fangst ber goldnen Liebe Freuden, Und tief im Innerften mart ich bewegt. Ich fturge auf bich zu, ba - bente boch! Da fenn' ich bich mit einemmabl nicht mehr; Doch fland fie ba bie vorige Geftalt, Der Purpur flog um ihre runden Goultern, Die Leper flang noch in ber weißen Banb; Muein bas Untlig mechfelt, fonell verfliegend, Bie Mebel, die die blauen Bobn umziehn; Der Corbeerkrang, er war mit eins verschwunden. Der Ernft verschwunden von ber boben Stirn, Die Lippen, Die erft Gotterlieber tonten, Sie ladelten mit irbifd = bolbem Cadeln, Das Untlis, einer Pallas abgestohlen, Berfehrt fich in ein Rindes = Ungeficht, Und furt, bu bift's und bift es nicht, es fceint Mir Sappho balb zu fenn, und balb Cappbo (fcprenend.)

Melitta

Phaon.

Fast baft bu mich erschreckt! - Wer sagte bir, Daß sie es war? - Ich wußt' es selber kaum! -Du bist bewegt und ich -

Sappho

(mintt ihm mit ber Sand Entfernung gu.)

Phaon.

Bie? geben foll ich ?

Mur eines lag mich, Sappho, bir noch fagen .-

Du willft nicht heren? Ich foll gebn ? - Ich gebe!

# 3 wehter Auftrich.

Sappho allein,

(nach einer Panfe.)

Der Bogen Hang,

(bie Bande uber Ber Bruft gusammenfclagenb.) es figt ber Pfeil ! -

Wer zweifelt langer noch? Klar ift es, flar!
Sie lebt in feinem schwurvergeffinen Berzen,
Sie schwebt vor seiner schamentblößten Stirn,
In ihre Hulle kleiden sich die Traume,
Die schmeichelnd sich des Falschen Lager nahn.
Sappho verschmacht, am ihrer Stavinn willen?
Verschmähet! Wer? Beym Himmel! und von wem!
Vin ich dieselbe Sappho denn nicht mehr,
Die Konige zu ihren Füßen sah,
Und, spielend mit der dargebothnen Krone,

Die Stolzen fah und borte, und — entließ; Dieselbe Sappho, die gang Griechenland

Mit lautem Jubel ale fein Kleinob grufte ? D Thorinn! Barum flieg ich von ben Bobn, Die Lorbeer front, wo Maanippe raufcht. Mit Sternenflang fich Mufenchore gatten, Bernieder in bas engbegrangte Thal, Bo Armuth berricht und Trenbruch und Berbrechen? Dort oben mar mein Dlat, bort an ben Bolten. Bier ift fein Ort fur mich, als nur bas Grab. 3 Wen Gotter fich jum Eigenthum erlefen, Befelle fich ju Erbenburgern nicht, Der Menfchen und ber Ueberird'ichen Loos, Es mifcht fich nimmer in bemfelben Becher. Bon benden Belten Gine mußt bu mablen, Saft bu gewählt, bann ift fein Radtritt mehr; Ein Big nur in bes Rubmes goldne Rrucht, Proferpinens Granatenfernen gleich, Reibt bich auf ewig ju ben ftillen Schatten Und ben Lebendigen geborft bu nimmer an! Mag auch bas leben noch fo lieblich blinken, Mit bolben Schmeichellauten zu bir tonen, Mls Freundschaft und als Liebe an bich loden: Salt ein, Unfel'ger! Rofen willft bu brechen Und bruckft bafur bir Dornen in die Bruft! -

3ch will fie feb'n, die wundervolle Ochonheit, Die folden Siegs fich über Sappho freut. Bas foll ich glauben? Lugt benn mein Gedachtniß, Das, wenn ich's frage, mir ein albern Rind Mit bloben Mienen vor bie Sinne bringt? Mit Augen, die ben Boben ewig suchen, Mit Lippen, die von Kinderpoffen tonen, Und leer der Busen, bessen arme Bellen Nur Lust zu spielen noch und Furcht vor Strafe Aus ihrer dumpfen Rube manchmahl weckt. Wie? ober meinem Aug' entging wohl jener Reiz, Der ihn so mächtig zieht in ihre Nähe? — Welitta! — Jag ich will sie sehn! — Melitta! —

> Dritter Auftritt. Encharis. Sappho.

> > Eucharis.

Befiehlft bu bobe Frau?

Sappho.

Melitten rief ich.

Wo ift sie?

Eucharis.

Bo? auf ihrer Rammer, bent' ich.

Sappho.

Sucht fie bie: Einsamkeit? — Bas macht fie bort?
Eucharis.

Ich weiß nicht. Aber feltsam ift ihr Wefen, Und fremd ihr Treiben icon ben ganzen Tag. Des Morgens war fie ftill und stets in Thranen, Doch furz nur erst traf ich sie heitern Blicks, Mit Linnen ganz beladen und mit Tüchern, Wie sie hinabging zu bem Klaren Bache, Der kuhl bas Myrthenwaldchen bort burchstromt. Sappho.

Sie freut fich ihres Siege! — Mur weiter, weiter! Eucharis.

Neugierig zu erfahren, was fie fuche, Schlich leif' ich ihr in's stille Balboben nach. Da fand ich fie -

.. Sappho.

Mit ihm?

Eucharis.

Mit wem ?

Sappho.

Mur weiter!

Eucharis.

Ich fand sie bort im Klaren Baffer stehn. Die Rleiber lagen ringsumber am Ufer Und hochgeschürzt — sie bachte keines Lauschers — Busch, mit ben kleinen Sanben Baffer schöpfend, Sie, sorgsam reibend Arme und Gesicht, Die von bem Schein der Sonne durch die Blatter, Bon ihrem Eifer und ber rauben Beise, Mit der die Rleine eilig rasch verfuhr, In bellem Purpur feurig glühten.
Bie sie da stand, für eine ihrer Nymphen, Der Jüngsten eine, hette sie Diana — Sappbo.

Erzählung wollt' ich hören und nicht Lob! Eucharis.

Als nun bes Babes langes Bert vollbracht,

Getrodnet Ungesicht und Bruft und Wange, Ging frohlich fingent fie in's Saus jurud.
Alfo vertieft und so in sich verloren,
Daß sie ber Blatter, die ich aus dem Dickicht
Nach ihr warf, sie zu schreden, nicht gewahrte.
Hier angelangt, trat sie in ihre Kammer,
Schloß ab, und was sie schafft; bas weiß ich nicht,
Nur bort ich sie in Schranken emsig suchen,
Dazwischen tonte heiterer Gefang.

Sappho.

Sie fingt und Sappho - Rein! ich weine nicht! Bring fie zu mir!

Eucharis.

Melitten!

Gappho. 194 1

3a, wen fonft? -

Melitten! — Ach, ein füßer, weicher Nahme, Ein ohrbezaubernd, liebevoller Nahme! Melitta — Sappho — Geh, bring fie zu mir! (Eucharis ab.)

## Bierter Auftritt.

Sappho allein,

(sie sest sich auf die Rasenbant-und flüst das haupt in die hand; Pause.)

3ch fann nicht! Beh! - Umionft ruf'ich ben' Stoli, 'Un feiner Statt antwortet mir die Liebe!
(finkt in die vorige Stellung gurud.)

# Fünfter Auftritt.

Melitta. Sappho.

#### Melitta

(kömmt, einfach, aber mit Sorgfalt gekleibet, Rosen am Busen und in den haaren. Sie bleibt am Eingange stehen, tritt aber, da Sappho sich nicht regt, näher hingu.)

Sier bin ich.

Sappbo'

(fich fonell umtehrend, und gurudfahrend.)

Uh! — Benm himmel, sie ift fcon! (wirft das Gesicht, in beyde Sande verhullt auf die Rafenbant. — Paufe.)

Melitta. - "

Du riefft Hach mir?

Sapphe.

Die bat fie fich gefdmudt,

Die Falfche! ihrem Bublen gu gefallen? Mit Muh gebieth' ich meinem innern Born! -

Beich Geft hat heut fo feftlich bich gefchmudt?

Melitta.

Ein Feft?

Sappho.

Bozu bann biefer Put? bie Blumen? Melitta.

Du hast wohl oft geschmählt, baf ich bie Rleider, Mit benen bu so reichlich mich beschenkt,

So felten trage, stets auf andre Zeit, Auf frohe Tage geißig sie versparend. Das fiel mir heute ein, und weil nun eben Gerade heute so ein froher Tag, So ging ich hin und schmuckte mich ein wenig. Sappho.

Ein froher Tag? Dicht weiß ich es, warum? Melitta.

Warum? — En nu, daß du jurudgekehrt, Daß du — ich weiß nicht recht, doch frohlich bin ich. Sannbo.

Sa, Falfche!

Melitta.

Was sagft bu?

Sappho (fich faffend.)

Melitta fomm,

Bir wollen ruhig mit einander fprechen. -

Melitta.

Du weißt wohl felbst, o Sappho, Welch trauriges Geschick ber Kindheit Jahre Mir unterbrach; es hat sie feine Mutter Mit sorglicher Genauigkeit gegahlt.
Doch glaub' ich, es find sechgehn.

Sappho.

Mein! bu lugft!

Melitta.

36!

Sappho.

Sprichft nicht Bahrheit

Melitta.

Immer! bobe Frau!

Sappho.

Du gabift taum funfgebn.

Melitta.

Leicht mag es fo feym.

Sappho.

So jung an Jahren, und fie follte icon Go reif fenn im Betrug ? Es tann nicht fenn, So febr nicht miberfpricht fich bie Ratur! Unmbalich! Mein, ich glaub' es nicht! - Melitta, Erinnerst bu bich noch bes Lages, ba Bor brengebn Jahren man bich ju mir brachte? Es batten wilbe Manner bich geraubt, Du weinteft jammerteft in lauten Klagen. Mich bauerte ber beimathlosen Rleinen, Ihr Fleben rubrte mich, ich both ben Preis, Und ichloß bich, felber noch ein Eindlich Befen, Mit beißer Liebe an die junge Bruft. Dan will bich trennen, boch bu wicheft nicht, Umfaßteft mit ben Sanben meinen Raden, Bis fie ber Ochlaf, der troftungereiche, lofte. Erinnerft bu dich jenes Tages noch? Melitta.

D tonnt' ich jemable, jemable ibn vergeffen ? .. . . . .

٠.

So jung noch und so schlau, so heiter blübend , Und Gift und Mober in der argen Bruft? Steh nicht so ftumm! Soll dir's an Worten fehlen? Die Zunge, die so sticht, kann fie nicht gischen? Untworte mir!

Melitta.

3d weiß nicht, mas bu meinft. Sannbo.

Micht? armes Kind! Mun Thranen? Weine nicht!
Die Thranen sind bes Schmerzes heilig Recht!
Mit Worten sprich! Sie sind ja langst entweiht,
Doch brauche nicht der Unschuld stumme Sprache!
So schon geschmückt, so brautlich angethan!
Fort, diese Blumen! Fort! sie taugen wenig
Die schlechtversteckte Schlange zu verbergen!
Herab die Rosen!

(Melitta nimmt fcmeigend den Rrang ab.)
Sappho.

Mir gib biefen Kranz, Bewahren will ich ihn dir zum Gebachtniß, Und fallen frühverwelft die Blätter ab, Gebent' ich beiner Treu' und meines Glücks. Bas fconest du die Rose an der Bruft? Leg' sie von dir!

·:.

(Melitta tritt jurud.)

Sappho.

**Wohl** gar ein Liebespfand?

Fort damit!

### Melitta

(bende Arme über die Bruft schlagend und dadurch bie Rose werhullend.)

Mimmermebr!

Sappho.

Umfonft bein Strauben!

Die Rose!

Melitta

(die Sande fest auf die Bruft gedruckt, vor ihr fliebend.) Mimm mein Leben!

Sappbo.

Falfche Schlange!

Much ich fann ftechen!

(einen Dolch ziehend.)

Mir die Rose! Melitta.

Götter !

Co fougt benn ihr mich! 3hr, erhab'ne Gotter!

Gedster Auftritt.

Phaon. Borige.

Phaon.

Ber ruft bier? - bu Melitta? Fort ben Dold!

(Pause.)

Phaon.

Bas war hier? Sappho bu? ....

Umschlangen mich bie leisen Zauberkreise. Als ich sie fah, ba faßte wilder Laumel Den aufgeregten Sinn und willenlos Stürzt' ich gebunden zu der Stolzen Füßen. Dein Anblick erst gab mich mir selber wieder, Erbebend sah ich mich in Birze's Hause Und fühlte meinen Nacken schon gekrümmt! Doch war ich nicht geloft, sie selber mußte, Sie selber ihren eig'nen Zauber brechen.

Sappho.

(noch immer ftare nach ihm blidend.) Bbaon!

Phaon.

O file fie nicht! Blid nicht nach ibr, Ihr Auge tobtet fo wie ihre hand.

Melitta.

Sie weint!

Phaon.

Fort! weinend fpinnt fie neuen Bauber.

Melitta.

Soll ich die Theure leibend vor mir febn?

Pbaon.

Auch mich ergreift fie, barum eilig fort, Eh fie noch ihre Schlingen um bich wirft! (er führt fie fort.)

Melitta.

3d fann nicht. - Sappho!

Sappho

(mit aufgelofter Stimme.)

Melitta, rufft bu mir ?

Melitta

(umtehrend und ihre Anie umfaffend.)

Ich bin es, Sappho! Hier, bie Rose, nimm! Mimm ihn! Mein Leben nimm! — Wo ift bein Dolch?

Phaon .

(herzu eilend, die Rofe, die bende halten, wegreiffend und Delitten aufhebend.)

Dein ift fie, bein! Rein Gott foll bir fie rauben! (Melitten fortziehenb.)

Romm! Schnell aus ihrer Rabe! fort!

(führt sie ab.)

Sappho

(mit ausgestreckten Urmen, verhallend.)

Phaon!

Der Borbang fallt.

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

# Bierter Aufzug.

Frepe Gegend wie in ben' vorigen Aufzügen. Mondnacht.

### Erster Auftritt.

### Sappho

(tommt, in tiefe Gedanken versenkt. Sie bleibt fteben. — Rach einer Paufe.)

Die weite Ull, es stürzte nicht zusammen In jenem fürchterlichen Augenblick? Die Dunkelheit, die brütend mich umfängt, Es ist die Nacht und nicht das Grab! Man sagt ja doch, ein ungeheurer Schmerz, Er könne töbten. — Ach, es ist nicht so! — Still ist es um mich her, die Lüfte schweigen, Des Lebens muntre Tone sind verstummt, Kein Laut schalt aus den unbewegten Blattern, Und einsam, wie ein spätverirrter Fremdling, Geht meines Beistens Stimme durch die Nacht. —

Wer auch so schlafen konnte, wie die Bogel, Doch lang und langer, ohne zu erwachen, Im Schoose eines festern, subern Schlummers, Wo alles — alles — felbst die Pulse schlafen, Rein Morgenstrahl zu neuen Qualen weckt, Rein Undankharer — Halt! — Eritt nicht die Schlange!

(mit gedampfter Stimme.)

Der Mord ist wohl ein gräßliches Berbrechen, Und Raub und Trug, und wie sie alle heißen, Die Häupter jener giftgeschwollnen Hyder, Die, an des Abgrunds Flammenpfuhl erzeugt, Mit ihrem Geifer diese Welt verpestet; Bohl gräßlich, schändlich, giftige Berbrechen! Doch kenn' ich eins, vor deffen bunkeln Abstich Die andern alle litienweiß erscheinen, Und Undank ist sein Nahm'! Er übt allein Was alle andern einzeln nur verüben, Er lügt, er raubt, betrügt, schwört falsche Eide, Berräth, und töbtet! — Undank! — Undank! —

Undant!

Befchugt mich Gotter ! fcufet mich vor mir felber !

Des Innern buftre Geifter machen auf Und rutteln an bes Kerkers Gifenftaben! Ihn hatt' ich vom Geschicke mir erbeten, Bon allen Sterblichen nur ihn allein; Ich wollt' ihn stellen auf ber Menschhiet Gipfel,

### Rhamnes.

Du haft gerufen, bocherhab'ne Frau! :

Cappbo.

D Dbaon! Phaon! Bas bab ich bir getban! 3d ftanb fo rubia in ber Dichtung Muen Mit meinem gold'nen Saitenspiel allein; Bernieber fab ich auf ber Erbe Freuben Und feine Leiden reichten nicht zu mir. Dad Ctunden nicht, nach bolben Blumen nur, Dem beitern Krang ber Dichtung eingewoben, Bablt' ich bie Rlucht ber nimmerftillen Beit. Bas meinem Lied ich gab, nab es mir wieber, Und em'ge Jugend grunte mir um's Saupt. Da kommt ber Raube und mit frechen Banben Reift er ben golb'nen Schleper mir berab, Biebt mich bernieder in die bbe Bufte, Bo rings fein Ruftritt, rings fein Pfab, Und jest, ba er ber eing'ge Begenftand, Der in ber Leere mir entgegen ftrabit, Entzieht er mir bie Band, 'ach, und entflieht!

Rbamnes.

O herrinn! magft du weilen fo im Dunkeln, Benm feuchten hauch ber Nacht, ber Meeresluft?

Sappbo.

1. 4. 1.

Rennft du ein fcmarg'res Cafter, ale ben Undant?
Rhamnes.

36 nicht.

Gapphe.

. Ein giftigers?

Rhamnes.

Mein, mahrlich nicht.

Sappbo.

Ein fluchenswurd'geres, ein ftrafenswerthers?

Rhamnes.

Furmahr, mit Recht belaftet's jeder Fluch! -

Sappho.

Nicht mahr? Nicht wahr? die andern Laster alle, Hydnen, Löwen, Lieger, Wölfe sind's, Der Undank ist die Schlange. Nicht? Die Schlange So schön, so glatt, so bunt, so giftig! — Oh! —

Rhamnes.

Komm mit hinein, brinn fühlst bu bich wohl beffer, Mit Sorgfalt ist bas Haus bir ausgeschmuckt Und Phaon wartet beiner in ber Salle.

Gappbo.

Bie? Phaon harret meiner?
Rhamnes.

Ja, Gebieth'rinn.

Ich fah ihn finnend auf- und nieberschreiten; Balb ftand er ftill, sprach leife vor fich bin, Trat bann an's Fenfter, suchend burch die Nacht.

Sappho.

Er harret meiner? Lieber, fagt' er es? Er harre meiner? Sappho's? Rhamnes.

Das wohl nicht.

Doch fab ich ihn erwartem, laufchend ftebn, Und weffen follt' er harren ?

Gappho.

Weffen? Beffen?

Richt Sappho's harrt er - bech er harrt umfonft! Rhamnes!

Rhamnes.

Gebietherinn !

Sappbo.

Du weißt, ju Chios

Bohnt, noch vom Bater ber, ein Gaftfreund mir Rhamnes.

3ch weiß es.

Sappbo. `

Lofe fonell vom Strand ben Rachen,

Der bort fich ichaufelt in der naben Bucht, Denn biefe Dacht noch mußt but fort nach Chios.

Rhamnes.

Muein ?

Sappho.

Mein.

Sappho.

Bas fagft bu?

Rhamnes.

Ber nach Chios mit mir - ?

Ganste

(ihn auf die andere Seite des Theaters führend.)

Romm

Borfichtig fen und leife, harft bu mich? — Geb in Melittens Rammer und gebeut ihr Bieber zu kommen; Sappho rufe fie. Doch ftill, daß er bich nicht bemerke.

Mbamnes.

Ber !

Gappho.

Wer? — Phaon. — Folgt sie bir — (einhaltend.)
R b am n e s.

Bas bann ?

Sappho.

Dann bringe

Sie, fep's mit Gute, fep es mit Gewalt, Doch leife, in ben losgebund'nen Nachen, Und fort nach Chios, auf ber Stelle fort! Rhamnes.

Und bors?

Sappho.

Dort übergibft bir fie bem Gaffrennb, Er foll fie buthen, bis ich fie verlange, Und ftreng — nicht ftrenge mög' er fie mir halten, Sie ift ja boch geftraft genug. Sorft bu? Die du mir gibst, freyblickend zu bekräft'gen. Bas hast du benn, daß du so bang und ängstlich? Sag mir, wo Sappho weilt, daß ich ihr nabe, Und weißt du's nicht, so laß mich gehn.

Rhamnes.

Halt da!

Du barfft nicht fort!

Melitta.

Warum ?

Rhamnes.

Du mußt mit mir !

Melitta.

Wohin ?

Rhamnes.

Rad - Romm nur mit gur nahen Bucht, Du follft ton feb'n.

Melitta.

Ihr Götter, mas foll bas?

Rbamnes.

Romm, Mabden! Mitternacht ift balb vorüber. Die Stunde brangt! Dad' fort !

Melitta.

Was baft bu vor?

Fort, foll ich, fort? - Un weitentlegne Ruften ? -

Sep ruhig, Rind! — Un weit entlegne Ruften? Bas fallt bir ein? Ift Chios benn fo weit?

Melitta.

Nach Chios? Nimmermehr!

Rhamnes.

Du mußt wohl , Kind

Go will es die Gebieth'rinn.

Melitta.

Sappho, sagft bu's

Fort! Sin ju ibr!

Rhamnes.

Richt doch !

Melitta.

Bu ibren Rugen!

Sie bor' und richte mich!

Rhamnes.

Richt von ber Stelle!

Melitta.

Bie, Mhamnes, bu?

Rhamnes.

En was, ich kann nicht anders!

Befohlen ward mir's fo, und ich gehorche.

Melitta.

Lag bich erbitten!

Rbamnes.

En, mas nugt es bir,

Wenn auch in meinen Augen Thranen blinken, Es muß boch einmabl fenn! Drum, Rind, mach fort!

#### Melitta.

Hier lieg' ich auf ben Anie'n! Laß bich erfiehn!
— Go ift benn Niemand, ber mich hort und rettet?
Rhamnes.

Umsonst! du rufft das Haus mir wach. Komm mit! Melitta.

Rein, nimmermehr! Erbarmt fich Diemand meiner ?

Fünfter Auftritt.

Phaon. Borige.

Phaon.

Das ist Melittens Stimme! — Ha! Verwegner! Wagst du's, die Hand zu heben gegen sie? (Rhamnes läßt Melitten los.)] Obaon.

So taufchte mich boch meine Uhnung nicht, Alls ich dich fah mit leifespah'nden Bliden, Dem Bolfe gleich, in ihre Rabe schleichen; Doch hast du dich verrechnet, grimmer Bolf, Es wacht ber hirt und dir naht das Berderben! Rhamnes.

Herr, ber Gebieth'rinn Auftrag nur befolg' ich. Obaon.

Wie, Sappho's Auftrag? Sie befahl es bir ? D Sappho! Sappho! Ich erkenne bich! Doch leiber nur zu spat! Warum zu spit? Noch ift es Zeit, die Banbe abzuschützeln Won mir und ihr; beym himmel, und ich will's! Du allgufert'ger Diener frember Bosheit! Warum — ? Melitta, bu fiehft bleich, bu gitterft? Melitta.

D, mir ist wohl!

Phaon.

Dant bu ben Gottern, Sflave,

Daß ihr kein Steinchen nur ben Fuß geritt, Benn himmel! jede Thrane folltest du Mit einem Todesseufzer mir bezahlen! — Du scheinst ermattet, lehne bich auf mich, Du findest nirgends eine fest're Stuge.
Blick her, Berruchter! dieses holde Besen, Dies himmelsabbild wolltest du verlegen!
Rhamnes.

Berlegen nicht!

Phaon.

Was sonst?

Rhamnes.

Mur - boch verzeih,

Bas ich gewollt, ich kann es nicht vollführen.

Drum lag mich geb'n!

Phaon (Melitten loslaffend.)

Ben allen Gottern, nein!

Mich luftet's, eurer Bosheit Maß zu fennen! Bas wollteft bu?

Rhamnes. Sie follte fort. Romm! bort ber Rahn, hier Muth und Rraft und Starte,

Bu fougen bich, mar's gegen eine Belt!

(faßt fie an.)

Melitta

(angftlich ju Rhamnes.)

Rhamnes!

Rhamnes.

Bebenft doch, herr!

Phaon.

Bedent' du felber,

Bas bu gewollt, bag bu in meiner Sand!

Rhamnes.

Berr, Gappho's ift fie!

Phaon.

Lugner! fie ift mein!

(ju Melitten.)

Komm folge!

Rhamnes.

Die Bewohner diefer Infel, Gie ehren Cappho'n wie ein fürftlich Saupt, Cind ftets bereit benm erften Sulferuf In Baffen zu beschützen Cappho's Comelle. Ein Wort von mir und Sunderte erheben —

Phaon.

Du mahnft mich recht, fast batt' ich es vergeffen Bep wem ich bin, und mo. - Du gehft mit uns!

Rhamnes.

3d, herr?

Phaon.

Ja bu! boch nur bis zum Gestabe. Ich neibe Sappho'n solche Diener nicht! Benn wir in Sicherheit, magft bu zurude kehren, Erzählen, was geschehn und — boch genug, Du folgst!

Rhamnes.

Rein, nimmermehr!

Pbaon.

36 habe, bent ich,

÷

Bas mir Geborfam fcaffen fou!

Rhamnes

(fich bem Saufe nabernb.)

Gewalt!

Phaon

(vertritt ihm den Weg und geht mif dem Dolche auf ihn zu.)

So fabre bin benn, wie bu felber willft! Geringer Preis fur biefer Reinen Rettung Ift bee Verruchten Untergang!

Melitta.

Salt' ein!

Phaon.

Wenn er gehorcht!

### Rbamnes.

(der fich auf die entgegengesette Seite gurudgezogen hat.)

D mebe, meh bem Alter,

Daß nicht mehr eins der Wille und die Kraft! Phaan.

Jest, Mabden, fomm!

Melitta.

Bobin ?

Phaon.

Bu Ochiffe, fort!

Melitta

(von ihm meg in ben Borbergrund eilend.)

3hr Gotter! Sou ich?

90 6.4 on.

Fort! Es ftredt bie Ferne

Uns ichugverheißend ihren Urm entgegen. Dort drüben über'm alten, grauen Meer Bohnt Sicherheit und Rub' und Liebe! O folge! Unterm breiten Linbendach, Das ftill ber Aeltern ftilles haus beschattet,

(fie ergreifend. )

Bolbt, Theure, fic ber Tempel unfere Blude.

Ergitterft bu? Ergitt're, holbe Braut, Die Sand bes Brautigams halt bich umfolungen! Romm mit! Und folgft bu nicht, ben allen Gottern!

Auf biefen Sanden trag' ich bich von binnen Und fort und fort bis an bas End' ber Belt!

. Melitta

D Phaont;

Dbaoin.

Fort! bis Sterne blinken freundlich. Die See rauscht auf, die lauen Lufte wehn, Und Amphitrite ift der Liebe hold.

(ju Rhamnes.)

Boraus bu!

Rhamnes.

Herr !

Phaon.

Es gilt bein Leben, fag' ich bir! (alle ab.)

Gechster Auftritt.

(Gine Paufe. - Dann ericheint Gucharis auf ben Stufen.)

. .. Eugharis.

Rhamnes!

(se steigt herab.)

Mir war ale hort ich feine Stimme!

Nein, es ift Riemand hier. Ich tauschte mich.

Berwirgend schelnt ein boser Geift zu walten
Geit Sappho's Rudtehr über ihrem Saus.

Es flieben angitich, schen sich bie Bewohner,

Berbacht und Rummer liege auf jeder Stirn.

Melitten such' ich, und fand leer ihr Lager.

Sapubo.

Du, Rhammes, bier ?

Und wo ift fie?

R bamnet.

Melitta Y

Sappho.

3a boch!

It bamnet.

Fort!

Sanubo.

Die fort und bu bech bier ?

Rhamnes.

Entfloben mit -

Sappho.

Salt ein!

Rhamnes.

Entflohn mit Phavn!

Gappho.

Mein

Rhamnes.

Es ift fa:

Er überwältigte mein schwaches Alter, Und in demselben Kahn, der mir bereitet, Führt er nun seine Beute durch die Wogen.

Sappho.

Du lügft!

Rhamnes.

D bağ ich loge! biegmabl loge!

### Sappho.

Und wo blieb euer Donner, ewige Götter! Sabt ihr benn Qualen nur für Sappho's herz? Ift taub bas Ohr, und lahm ber Urm ber Rache? Hernieber euren rächerischen Strahl, Hernieber auf ben Scheitel ber Berrather! Zermalmt sie, Götter, wie ihr mich zermalmt! — Umfonst! fein Blitz burchzuckt die stille Luft, Die Winde sauseln buhlerisch im Laube, Und auf ben breiten Urmen trägt die See Den Kahn der Liebe schaukelnd vom Gestade!

(Die Bupne hat fich nach und nach mit Faceln tragenden Staven und Landleuten angefüllt.)

Sa, tiefe bier! Sabt Dant, ihr Treuen, Dant! Gebt, Menfchen, was bie Gotter mir verweigern! Auf, meine Freunte! Rachet eure Sappho! Wenn ich euch jemahls werth, jest zeigt es, jest! (unter ihnen herumgebenb.)

Du, Mpron, schwurst mir oft und bu, Terpander, — Gebenkst du, Lychas, noch des Liedes — Pheres — Und du Zenarchos — alle meine Freunde! Hinunter jum Gestad! Bemannet Schiffe, Und folget windschnell der Verräther Spur! Denkt, daß ich eurer hier in Qualen harre, Und jeder Augenblick, bis ihr zurückkehrt, Mir hundert Dolche in den Busen bohrt. Wer mir sie Wonne schafft,

Dag ich die Augen bohren kann in feine, Ihn fragen kann: Was hab' ich dir gethan,

\*\*

' (in Thranen ausbrechenb.)

Daß bu mich tobteft! — Mein , nur Buth und Rache!

Ber mir fie bringt, er nehme all mein Gold, Mein Leben — fort! Auf Binbesfittig fort!

Ein Candmann.

Mit ihm nur tehren wir jurud!

Sappho.

3ch bant' euch!

(ju den Abgehenden.)

Mein Leben ift gelegt in eure Sand. Last meine Bunfche euren Fuß beflügeln Und meine Rache starten euren Urm, Nur schnell, nur schnell! Bey allen Göttern, schnell!

(Diener und Landleute ab.)

Sappbo

(bie Bande über die Bruft gelegt.)

Sie gehn! Run ift mir wohl! — Run will ich ruhn!

Eucharis.

Du gitterft!

Rbamnes.

Beh! bu mankft! - o Sappho!

Eucharis (Die Wantende in ihre Arme faffend.)

Gotter!

Sapph • (in Gucharis Armen.) O laß mich finken! Warum haltst du mich?

Der Borbang fallt.

# Sunfter Aufzug.

Wegend wie in den vorigen Aufzügen. Tagesanbruch.

Erfter Auftritt.

Sappho

(fist halbliegend auf ber Rafenbant, unbeweglich vor fich binftarrend. In einiger Entfernung fieht Gucharis; weiter gurud mehrere Stlavinnen.)

Rhamnes (fommt.)

Eucharis

(ben Finger auf bem Mund.)

Still! ftill!

Rhamnes.

Odlaft fiet

Eucharis.

Die Mugen fteben offen,

Der Korper macht, ihr Geift nur fcheint ju fchlafen!

So liegt fie feit dren Stunden regungelos.

Rhamnes.

3hr folltet fie ins Saus boch -

Eucharis.

3d versucht' es,

Allein fie will nicht. — Und noch nichts? Rhamnes.

Roch nichts.

So weit das Auge trägt, nur See und Wolken, Bon einem Schiffe nicht die kleinste Spur.

Sappho (emporfahrend.)

Shiff! Bo?

Rhamnes.

Bir fabn noch nichts, Gebietherinn Sappho (gurudfintenb.)

Roch nicht! - Noch nicht!

Rhamnes.

Die Morgenluft meht fubl.

Erlaube, bag wir bich in bein Gemach -

Sappho

(fouttelt verneinend den Ropf.)

Rhamnes.

Laß dich erbitten! Folge mir ins Saus!

Gappbo

(schüttelt noch einmahl.)

Rhamnes (gurudgiebend.)

Du willfi's! - 3hr Unblid foneibet mir ins herz. Endaris.

Ep fieh! Was brangt fich bort bas Bolk? R hamnes.

Laß feb'n!

**E** 2



Eucharis.

Es ftromt bem Ufer gu. Mir baucht, fie fommen ! Sappho (auffpringend.)

Sa!

(mahrend des Folgenden fieht fie in angftlich horchender Gtellung jurudgebeugt.)

Eucharis.

Dort tritt an den Telfen und fieb gu, . Bielleicht erblickt du fie.

Rhamnes.

Bohl, ich will febn.

(steigt auf eine Erhöhung des Ufers.)

Eucharis.

Rur fonell, nur fonell! Run fiehft bu? Rhamnes.

Dane ben Gottern!

Gie fommen !

Sappbo.

थि !

Rhamnes.

Die waldbemachine Spige

Die links bort weit fich in's Gewäffer ftreckt,. Berbarg mir vorher ben willkomm'nen Unblick.

Ein heer von Kahnen wimmelt burcheinander, Mit raichem Ruberichlag bem Ufer ju.

Eucharis.

Und die Entwich'nen, find fie unter ihnen? Rhamnes.

Die Sonne blenbet, ich erkenn' es nicht!

Doch halt! ba naht bem Ufer icon ein Rahn Borausgesendet mit der froben Bothschaft. — Jest legt er an. — Der hirte ift's vom Thal — Er ichwenkt den Stab. Gewiß, sie sind gefangen! — Hierher, mein Freund! Hierher! — Er kommt beran.

(herabsteigend.) Eucharis.

Bebietherinn, fen rubig, fen gefaßt!

Zwenter Auftritt. Ein Landmann. Borige.

Lanbmann.

Seil, Sappho, dir!

Eucharis.

Ift er gefangen.

Landmann.

F Ja

Rhamnes.

Bo benn ?

Eucharis.

Und wie?

Lanbmann.

Sie hatten tucht'gen Borfprung Und er versteht zu rubern. Fast ichon glaubt' ich Wir murben nun und nimmer sie erreichen. Doch endlich, schon in hoher See, erblickten Wir seinen Kahn und brauf in rafcher Jago! Balb ift er eingehohlt und schnell umringt. Bir beißen um ihn lenken, doch er will nicht, Und faßt sein Mabchen mit ber linken hand, Das blanke Eisen in ber Rechten schwingend. — Begehrt ihr was, erhab'ne Frau?

(Sappho minet ibm fortgufahren.)

Mun benn,

Und ichwingt bas Gifen brobend gegen uns; Bis nur ein Ruberichlag, ber ihm gegolten, Das fleine Mabchen an bie Stirne trifft.

(Sappho verhült fic die Augen mit ber Sand.)

Sie finkt, er faßt sie in die Urme, wir, Den Augenblick benüßend, rasch an Bord, Und greifen ihn und bringen ihn zurud. Sie steigen schon an's Land. Seht ihr die Benben? Das kleine Mabchen wantt noch taumelnd — Sappho.

Bu,

Richt bierber !

Rhamnes.

Wohin fonft? Gie kommen icon.

Gappbo.

Ber rettet mich vor feinem Unblick? - Mabden!'-Du, Approbite, fcute beine Mago! (fie eilt dem hintergrunde zu und umklammert den Altar, ihre Dienerinnen fteben ringe um fie ber.)

# Dritter Auftritt.

Phaon, Melitten führend. Canbleute. Sappo (mit ihren Dienern im hintergrunde.)

#### Phaon.

Sa, mag' es keiner, biese zu berühren!
Nicht wehrlos bin ich, wenn auch gleich entwaffnet. Bu ihrem Schuß wird biese Faust zur Keule, Und jebes meiner Glieber wird ein Urm. hieher, Melitta, hieher! Zittre nicht!
Dir soll kein Leid gescheh'n, so lang' ich athme! — Berruchte, konntet ihr dies haupt verlegen,
Das reine Haupt der Unschuld, und seyd Manner?
So grausam dacht' ich höchstens mir ein Beib,
Ein schwaches, seiges, aufgereistes Beib!
Du warst's, der nach ihr schlug, ich kenne dich;
Fort, von mir, fort! Daß ich die Rachegotter
Borgreisend nicht um ihren Raub betrüge!

Melitta.

Bobl.

Фраон.

Q, bein Blid verneint!

Dies Zittern, biefe Blaffe, laut verrath fie Die erfte Luge, die bein Mund gesprochen. Versuche nicht den Grimm in mir zu dainpfen, Bu neuer Glut fachst du die Flammen an! Sier setze dich auf diesen Rasensit,, Sier, wo dein milbes, himmelklares Auge Zum erstenmahle mir entgegen glanzte, Und wie des Tages goldner Morgenstrahl Des Schlafes dust're Bande von mir löste, In den mich jene Zauberinn gesungen; Hier, wo die Lieb' ihr holdes Werk begann, Auf dieser Stelle sen es auch vollendet! Sprecht! wo ist Sappho?

Melitta.

Phaon, ruf' fle nicht! Dbaon.

Sep ruhig! Bin ich nicht ein freper Mann? Wer gab bas Recht ihr, meinen Schritt zu hemmen? Noch Richterftuhle gibt's in Griechenland, Mit Schrecken foll bie Stolze bas erfahren. Bu Sappho hin!

Ein Canbmann. Du bleibst!

Phaon.

Ber balt mich! Ber!

Landmann.

Wir alle hier!

Phaen.

3ch bin ein freper Mann.

Du warft's jest bift ber Strafe bu verfallen.

## Phaon.

Der Strafe, und warum?

Lanbmann.

Der Stlavinn Raub

Ruft bas Gefet jur Rache wiber bich. Dbaon.

Es fordre Sappho Lösezeld für sie, Und gabien will ich's, waren's Krosus Schage. Landmann.

Ihr giemt's zu fordern, und nicht bir zu biethen. Dbaon.

Sept ihr fo zahm, bag eines Beibes Rache Gebuldig ihr die Mannerhande leiht, Und bienstbar sept der Liebe Bechsellaunen? Mir stehet ben, benn Unrecht widerfahrt mir!

Db Recht, ob Unrecht, Sappho wird's entschei-

Phaon.

So fprichft bu, Alter, und errotheft nicht? Ber ift benn Sappho, bag bu ihre Junge Fur jene achteft an bes Rechtes Bage? Ift fie Gebieth'rinn hier im Land? Lanbmann.

Sie ift es,

Doch nicht weil fie gebeut, weil wir ihr bienen.

san Abaon.

En bat fie bein euch alle guch umfponnen?

3d will boch febn, wie weit ihr Zauber reicht. (gegen bas Daus jugebend.)

Zu ihr!

Lanbmann.

Burud!

Phaon.

Bergebens brauet ibr.

3ch muß sie sehen. — Sappho, zeige bich! Wo bist bu? ober zitterst bu vor mir? — Sa! bort am Altar ihrer Diener Reihen! Sie ist es, bu entgehst mir nicht! — Zu mir! (burchbricht bie Menge. And ber Kreis ber Stlavinnen biffnet sich. Sappho liegt hingegossen an ben Stufen bes Altars.)

Landmann.

Du magft es, unbefonnen frecher Rnabe? Pha on.

Bas willt bu an ben Stufen hier der Gotter?
Sie boren nicht-der Bosheit Fleb'n. — Steh auf!
(Er faßt fie an. Ben feiner Berührung fahrt Sapph empor, und eilt mit fliegenden Schritten, ohne ihn anzusfehen, dem Borgrunde zu.)

Phaon (ihr folgend.)

Entweicht du mir? du mußt mir Rebe ftehn!
Sa, bebe nur! Es ift jest Beit zu beben!
Beißt du, was du gethan? Mit welchem Recht Bagft du es, mich, mich einen fregen Mann, Der Niemand eignet, als fich felber, hier In frevelhaften Banden fest zu halten? Hier, diese ba, in ungewohnten Wassen, Hast du sie ausgesandt? Hast du sie? Sprich! — So stumm! der Dicht'rinn suße Lippe stumm? Sappho.

Es ift zu viel!

Phaon.

Die Wange rothet sich, Von Jornes heißen Gluten überflammt. Recht, wirf die Larve weg, fen mas du bist, Und tobe, todte, heuchlerische Birge!

Es ist zu viel! — Muf, waffne bich, mein herz! Phaon.

Antworte! Haft bu biefe ausgefandt?

Sappho (zu Rhamnes.)

Geb' hin und hohl' die Sklavinn mir zuruck,

Nur sie und Niemand andere ließ ich suchen.

Obaon.

Burud! Es wage Niemand ihr zu nah'n! Begehre Cbfegeld! Ich bin nicht reich, Doch werben Aeltern mir und Freunde willig fteuern, Mein Glud von beiner Sablucht zu erkaufen.

Sappho.

(noch immer abgewandt.)

Micht Gold verlang' ich, nur mas mein. Sie bleibt! Phaon.

Sie bleibet nicht! Ben allen Gottern, nein! Du felber haft bein Recht auf fie verwirkt, Als du den Dolch auf ihren Busen gudtest; Du kauftest ihre Diemte, nicht ihr Leben. Glaubst du, ich ließe sie in deiner Sand? Noch einmahl, ford're Losegeld, und laß sie!

Sappho (zu Rhamnes.)

Erfülle was ich bir befahl!

Phaon.

Burud!

Du rührst an beinen Tob, berührst du fie! -Go ift bein Bufen benn fo gang entmenfct, Dag er nich nicht mehr reat ben Denichenleiben ? Berbrich bie Lener, gifterfallte Schlange, Die Lippe cone nimmerbar Befang! Du haft verwirkt ber Dichtung gold'ne Baben! Den Nahmen nicht entweibe mehr ber Runft! Die Blume foll fie fenn aus biefes Lebens Blattern, Die boch empor, ber reinsten Rrafte Rind, In blaue Luft bas Balfambaupt erbebt, Den Sternen ju, nach benon fie gebilbet: Du baft als gift'gen Schierling fie gebraucht Um beine Feinde grimmig zu verberben! Wie anders mablt' ich mir, ich bloder Thor, Ginft Gappho'n aus, in frubern, iconern Sagen ! Beich, wie ibr Lieb, war ibr verflarter Ginn, Und mackellos ihr Berg, wie ihre Lieder; Derfelbe Bobllaut, ber ber Lipp' entauolle Er wiegte fich auch wogend in ber Bruft, . Und Melobie mar mir ibr ganges Befen.

Wer hat dich benn mit Zauberschlag verwandelt? Ha! Wende nicht die Augen scheu von mir! Mich blicke an! Laß mich dein Antlitz schauen, Daß ich erkenne, ob du's selber bist, Ob dieß die Lippen, die mein Mund berührt, Ob dieß das Auge, bas so mild gelächelt, Ob, Sappho, du es bist, du Sappho? (er faßt ihren Arm und wendet sie gegen sich. Sie blickt empor, ihr Auge trifft das seinige.)

Sappho (schmerzvoll zusammensahrend.) Weh mir!

### Phaon.

Du bift es noch, ja, bas war Sappho's Stimme, Bas ich gesagt, die Binde tragen's hin! Es soll nicht Burgeln schlagen in dem Herzen! D es wird helle, hell vor meinem Blick, Und wie die Sonne nach Gewittersturm, Strahlt aus der Gegenwart entlad'nen Bolken In altem Glanze die Bergangenheit. Sep mir gegrüßt, Erinn'rung schoner Zeit! Du bist mir wieder, was du einst mir warst, Eh ich dich noch gesehn, in ferner Heimath, Dasselbe Götterbild, das ich nur irrend, So lange für ein Menschenantlig hielt, Zeig' dich als Göttinn! Segne, Sappho! segne!

Betrüger!

#### Phaon.

Rein, fürwahr, ich bin es nicht! Wenn ich dir Liebe schwur, es war nicht Tauschung; Ich liebte dich, so wie man Götter wohl, Wie man das Gute liebet und das Schöne. Mit Höhern, Sappho, halte du Gemeinschaft, Man steigt nicht ungestraft vom Göttermahle Herunter in den Kreis der Sterblichen. Der Urm, in dem die goldne Leper ruhte, Er ist geweiht, er fasse Mied'res nicht.

Sappho (abgewendet vor fich bin.) Sinab in Meeresgrund die goldne Leper, Wird ihr Befig um folden Preis erfauft! Phaon.

Ich taumelte in bumpfer Trunkenheit,
Mit mir und mit der Welt im duftern Streite,
Bergebens rief ich die Gefühle auf,
Die ich in Schlummer glaubt' und die nicht waren;
Du standst vor mir, ein unbegreislich Bild,
Zu bem's mich hin, von dem's mich fort
Mit unsichtbaren Banden machtig zog;
Du warst — zu niedrig glaubte dich mein Zorn,
Zu hoch nennt die Besinnung dich — für meine

Und nur bas Gleiche fügt fich leicht und wohl. Da fah ich fie und hoch ge'n himmel fprangen Die tiefen Quellen alle meines Innern, Die ftodend vorher weigerten ben Strahl. Romm ber, Melittion, komm ber zu ihr! D fen nicht bange, fie ift mild und gutig. Enthull' ber Augen schimmernden Kristall, Daß sie dir blicke in die fromme Brust Und freudig ohne Madel dich erkenne!

Melitta (schücktern nabend.)

Bebietberinn !

Sappho (fie von fich haltend.)

Melitta.

Uch, fie gurnt! Dhaon.

So war' fie boch, was ich ju glauben scheute? Romm ber, Melittion, an meine Seite! Du follft nicht ju ihr flehn! Wor meinen Hugen Soll bich die Stolze nicht beleidigen, Du sollft nicht flehn! Sie kennt nicht beinen Werth, Nicht ihren, benn auf ihren Knieen wurde Sie sonst, die Schuld der Unschuld, stumm bir bulb'gen!

Bierher ju mir! Bierber!

Melitta.

Nein, lag mich knie'n; Bie's wohl bem Kinde ziemt vor feiner Mutter, Und dunkt ihr Strafe recht, fo ftrafe fie, Ich will nicht murren wiber ihren Billen.

Phaon.

Dicht bir allein, auch mir geborft bu an,

Und mich erniedrigft bu durch diese Demutht Moch gibt es Mittel, das uns zu erzwingen, Bas fie der Bitte ftorrifch rauh verfagt.

Melitta.

D mar' es auch! mich freut nur ihre Gabe, Erzwungen ware mir das hochfte Glud zur Laft. hier will ich knie'n, bis mir ein milder Blid; Ein gutig Bort Verzeihung angekundigt. Wie oft schon lag ich hier an dieser Stelle Und immer stand ich freudig wieder auf; Sie wird mich diesmahl weinend nicht entlassen! Blid' auf dein Kind hernieder, theure Frau!

(steht, das Gesicht auf Eucharis Schulter gelehnt.)
. Phaon.

Rannft du fie boren, und bleibft falt und ftumm? Melitta.

Sie ift nicht kalt, und wenn auch schweigt ihr Mund, Ich fühl' ihr herz zu meinem herzen sprechen!
Sep Richter, Sappho, zwischen mir und ihm!
heiß' mich ihm folgen, und ich folge ihm,
heiß' mich ihn fliehn! — o Götter! alles! alles!
Du zitterft! — Sappho, hörest bu mich nicht?

(Melitten umichlingend und ebenfalls bintnieenb.) Den Menichen Liebe und ben Gottern Ehrfurcht, Gib uns was unfer, und nimm bin was bein! Bebente, was bu thuft und wer bu but!

-2

#### Sappho

(fahrt ben ben letten Morten empor, und blidt bie Rnies enden mit einem ftarren Blide an, wendet fich bann. fcnell um und geht.)

Melitta.

Beh mir! fie flieht, fie hat ihr Kind verstoßen.

(Sappho ab. Eucharis und Dienerinnen folgen.)

Bierter Auftritt.

Vorige, ohne Sappho, und Gucharis.

Phaon.

Steh auf, mein Kind! Bu Menichen flehe nicht, Noch bleiben uns bie Gotter und wir felbit!

Melitta.

Ich tann nicht leben, wenn fie mich verbammt, Ihr Muge mar von jeher mir ber Spiegel, Bor bem ich all mein Thun und Fuhlen prufte, Er zeigt mir jest bie eig'ne Ungestalt. Bas muß fie leiben, bie gekrankte Frau!

Phaon.

Du leibst ihr bein Gefühl. Gang and're Bogen Erheben fich in biefer Stolgen Bruft!

Melitta.

Scheint fie auch ftolg, mir mar fie immer gutig,

Benn oft auch streng, es barg die scharfe Sitte Kir immer eine füße, holde bucht. Beh mir, daß ich das je vergeffen konnte!

Rhamnes.

Ja wohl! weh bir, baß bu es je vergeffen! Phaon.

Bas gittert ihr? fennt ihr fie gar fo milb.

Rhamnes.

Sie gurnte als fie ging und ohne Schranken Wie ihre Liebe ift ihr Zorn. Drum weh euch!

Phaon.

Bas tann fie brob'n?

Rhamnes.

Der flucht'gen Stlavinn Tob.

Phaon.

Ber fagt bas?

Rhamnes. Die Gefetz biefes Landes.

Phaon.

36 fouge fie!

Rbamnes.

Du? und wer fcufet bich?

Phaon.

Und gahnte hier die Erde vor mir auf, Und bonnerte die See mich zu verschlingen, Bermochte fie die Rrafte der Natur In grauses Banbnig wider mich zu einen, Feft balt' ich biefe, lachend ihres Borns, Sie felbst und ihre Probungen verachtenb! -

#### Rbamnes.

Berachten? Sappho'n? Und wer bift bu benn, Daß bu bein Bort magst in die Schale legen, In ber die Menschheit ihre Ersten wiegt? Bu sprechen wagt, wo Griechenland gesprochen? Blobsicht'ger, frevler Thor, bunkt sie bir werth-

Weil ohne Magstab du für ihren Werth? Mennft bu bas Kleinod blind, weil es bein Muge? Dag fie bich liebte, bag fie aus bem Staub . Die undankbare Schlange ju fich bob, Die nun mit gift'gem Babn ibr Berg gerfleifcht: Dag ihren Reichthum fie an bich vergeubet, Der feinen Ginn fur folder Schate Berth, Das ift ber einz'ge Rled in ihrem Leben Und feines andern zeiht fie felbft ber Reid. -Sprich nicht! - Gelbit diefer Erog, in bem bu nun Dich auflehnst wider fie, er ift nicht bein! Bie batteft bu aus beiner Diebrigfeit, Bon ben Bergeff'nen ber Bergeffenite, Bewagt ju murren wider Bellas Rleinob ? Daß fie bich angeblickt, gab bir ben Stoll, Mit bem bu nun auf fie bernieber fiebft.

Phaon.

Der Dichtung Ruhm nicht mag ich ihr bestreiten. -

Rhamnes.

Damagit es nicht? Gi boch! Uls ob bu's tonnteft! Bod an ben Sternen bat fie ibren Mabmen Mit Diamant'nen Lettern angeschrieben, Und mit ben Sternen nur wird er verlofden! In fernen Beiten, unter fremben Menichen, Wenn langft gerfallen biefe morfchen Sullen Und felber unfre Graber nicht mehr find, Bird Sappho's Lied noch von ben Linben tonen, Wird leben noch ihr Mabme - und ber beine. Der beine, ja! Sep ftolz auf bie Unfterblichfeit, Die dir der Krevel gibt an ihrem Saupt! In fremdem Cand', ben tommenden Gefchlechtern, Wenn icon Jahrhunderte, noch ungeboren, Binabgestiegen in bas Grab ber Beit, Wird es erschallen noch aus jedem Munde: Sappho bieß bie, bie biefes Lieb gefungen, Und Phaon beißt er, ber fie bat getobtet! Melitta.

D Phaon!

Phaon. Ruhig! Ruhig! Rhamnes.

Urmer Erbster!
Gebeutst bu Ruh' mit unruhvoller Stimme?
Sie kenne ihr Berbrechen und ergitt're,
Die Rache wenigstens vermiffe Sappho nicht!
Du magst ber Dichtung Ruhm ihr nicht bestreiten!

Und welchen fonft bestreiteft bu ibr benn ? Bagft bu's an ihrem Bergen mohl gu zweifeln, Der, mas er ift, nur ihrem Bergen bante? Sieb um bich ber! Es ift fein Ging'aer bier. Dem fie nicht wohlgethan, ber nicht an fic, In Saus und Reld, an But und ben ben Geinen Bon ibrer Milbe reiche Spuren tragt; Dict einer, beffen Berg nicht bober foluge, Wenn er fich Mitplene's Burger, Wenn er fich Gavobo's Canbgenoffe nennt. Rrag jene Bebende an beiner Geite, Genoffinn, icheint's, ber That mehr, als ber Schuld, Bie gegen fich bie Berrinn fie gefunden? Bas batte wohl die Oflavinn bir ju bietben? Wenn fie bir mobigefiel, fo mar es Gappho's Beift, Bar Sappho's milder, mutterlicher Beift, Der ansprach bich aus ihres Berfes Munbe. D preffe nur bie Stirn! bu ftrebft vergebens, Du lofcheft bie Erinn'rung nimmer aus! Und was willft du beginnen? Bobin fliebn? Rein Schutort ift fur bich auf Diefer Erbe; In jedes Menichen frommgefinnter Bruft Erhebt ein Reind bem Reinde fich bes Ochonen. Borangebn wird ber Ruf vor beinen Schritten, Und ichrenen wird er in der Menichen Obr : Bier Cappho's Morber! Bier ber Gotter Feind! Und vogelfren wirft bu bas Land burdirren, Mit ibr, ber bu Berberben gabft fur Ochut.

Sappho (eben fo.)

Glaubst bu fo ubel Sappho'n benn berathen, Daß Gaben fie von beiner Sand bebarf? Bas mir gehort, es ift mir fcon geworben!

Phaon.

D bore Sappho! -

Sappho.

Micht berühre mich!

36 bin ben Gottern beilig!

Phaon.

Wenn bu mich

Mit holdem Muge, Sappho, je betrachtet -

Sappho.

Du fprichft von Dingen, die vergangen find. 3ch fucte bich und habe mich gefunden! Du faßtest nicht mein Berg, so fahre bin! Uuf festern Grund muß meine Soffnung fußen.

Phaon.

So haffest bu mich alfo !

Sappho.

Lieben! Saffen!.

Gibt es fein Drittes mehr? Du warft mir werth Und bift es noch un wirft mir's immer fepn, Gleich einem lieben Reif'genoffen, ben Auf furzer Ueberfahrt bes Zufalls Laune In unfern Nachen führte, bis bas Ziel erreicht Und scheidend jeder wandelt feinen Pfad, Mur manchmahl aus ber fremben weiten Ferne Des freundlichen Gefährten fich erinnernb — (die Stimme verfagt ihr.)

Phaon (bewegt.)

O Sappho!

Sappho.

Still! Lag uns in Rube fcheiben!

(ju den übrigen.)

Ihr, die ihr Sappho'n ichmach gefehn, verzeiht! Ich will mit Sappho's Schmache euch verfohnen, Gebeugt erft zeigt ber Bogen feine Rraft!

(auf den Alfar im Bintergrunde zeigend.)

Die Flamme gundet Approbitens an, Daß bell fie ftrable in bas Morgenroth!

(es geschieht.)

Und nun entfernt euch, laffet mich allein, Alleine mit den Meinen mich berathen!

Rhamnes.

Gie will's, lagt uns gehorchen, tommt, ihr alle!

(ziehen fich gurud.)

Cappho (vortretend.)

Erhab'ne, heil'ge Gotter!
3hr habt mit reichem Segen mich gefcmudt!
In meine Sand gabt ihr des Sanges Bogen,
Der Dichtung vollen Rocher gabt ihr mir,
Ein Serg zu fuhlen, einen Geift zu benfen

Und Rraft zu bilben, was ich mir gebacht. Ihr habt mit reichem Segen mich geschmudt, Ich bant euch!

Ihr habt mit Sieg bies schwache Saupt gekront, Und ausgesat in weitentfernte Lande Der Dicht'rinn Ruhm, Saat für die Ewigkeit! Es tont mein goldnes Lied von fremden Zungen Und mit der Erde nur wird Sappho untergebn. Ich dank' euch!

Ihr habt ber Dichterinn vergonnt zu nippen Un biefes Lebens fuß umfranzten Relch, Bu nippen nur, zu trinken nicht. O feht! Gehorsam euerm hoben Wink Geg' ich ihn bin ben fuß umfranzten Becher und trinke nicht!

Bollenbet hab' ich, was ihr mir gebothen, Darum versagt mir nicht ben letten Lohn! Die euch gehören, kennen nicht die Schwäche, Der Krankheit Natter kriecht sie nicht hinan, In voller Kraft, in ihres Dasenns Bluthe Nehmt ihr sie rasch hinauf in eure Wohnung — Gönnt mir ein gleiches, kronenwerthes Loos! —

O gebt nicht ju, daß eure Priesterinn Ein Ziel bes Sohnes werde eurer Feinde, Ein Spott bes Thoren, ber sich weise bunkt. Ihr bracht die Bluthen, brechet auch ben Stamm Lagt mich vollenden, so wie ich begonnen, Ersparrt mir dieses Ringens blut'ge Qual.

Bu ichwach fuhl' ich mich langer noch zu tampfen, Gebt mir ben Sieg, erlaffet mir ben Rampf! — (begeiftert.)

(vegetfiert.)

Die Flamme lobert und die Sonne steigt, Ich fuhl's, ich bin erhort! Sabt Dank! ihr Götter! —

Du Phaon, bu Melitta, fommt heran! (Phaon auf die Stirne fuffend.)

Es fuffet bich ein Freund aus fernen Belten,

(Melitten umarmend.)

Die tobte Mutter schickt bir biefen Ruß! Nun bin! bort an ber Liebesgottinn Altar. Erfulle fich ber Liebe buntles Loos.

(eilt dem Alfare gu.)

Rhamnes.

Bas finnet fie? Berklart ift all ihr Befen, Glang ber Unsterblichen umleuchtet fie!

Sappho

(auf eine Erhöhung des Ufere hintretend und die Sande über die Beyden ausstreckend.)

Den Menichen Liebe und den Gottern Chrfurcht! Genießet, was euch blutt, und denket mein! So gable ich die lette Schuld bes Lebens, Ihr Gotter fegnet fie und nehmt mich auf!

(fturgt fich vom Gelfen ins Meer.)

Phaon.

Salt ein! Salt Cappho!

Melitta.

Beb! fie fturgt, fie ftirbt!

Phaon

(mit Delitten beschäftigt.)

Schnell Gulfe! Fort ans Ufer! Rettung! Gulfe!

(einige ab.)

Rhamnes

(ber auf's Ufer gestiegen.)

Ihr Gotter wendet ab! bort jene Klippe, Berührt fie die, ist fie gerschellt, gerschmettert! — Tragt fie vorüber! — Weh! — Es ist geschehn!

Obaon.

Bas freischeft bu? Nach Rahnen! Gilet! Rettet! Rhamnes (herabsteigend.)

Salt ein! Es ift zu fpat! Gonnt ihr bas Grab, Das fie, verschmabend diese faliche Erde, Gewählt fich in bes Meeres heil'gen Fluthen!

Phaon.

Tobt?

Rhamnes.

Tobt!

Phaon.

Beh mir! Unmöglich, nein!



## Rhamnes.

. Es ift! --

Berwelkt der Corbeer und das Saitenspiel verklungen!
— Es war auf Erden ihre Heimath nicht.
(mit erhobenen Sanden.)

Gie ift jurudigefehret ju ben Ihren.

Der Borhang fallt.

(Snbe.

Mus ber Officin bes Berlegers.

D.c. 1909 Banc Co. M. 11

I. Ausgabe - aber ofine pertait.

• . 

d0-

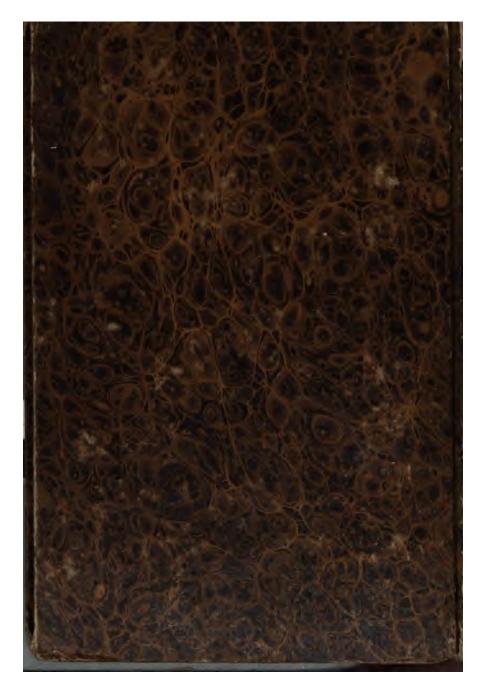